

# KE 36194 (5)



## Marbard College Library

FROM THE LIBRARY OF

## JOHN ELBRIDGE HUDSON

(Class of 1862)

OF BOSTON

DIED OCTOBER 1, 1900

GIFT OF

MRS. JOHN E. HUDSON

DECEMBER 1, 1900

030,66

## Caii Plinii Caecilii Secundi

Opera.

Tomus V.

D . 8

# Plinius Cacilius Secundus

Werte.

Bunfter Band.



Wien und Erieft, im Berlage ber Geiftingerichen Buch bandlung. KE36194(5), Lp 29.134

> Fire ind College Library, to mine Electry of JOLN E. A. U.J. SQN of Dec. 1, 1900.

## Caii Plinii Caecilii Secundi

Panegyricus

Nervae Trajano Augusto dictus.

## Plinius Lobrede auf den Kaiser Trajan

überseğt

Johann Abam Schafer, Conrector an ben Ronigl. Symnafium ju Ansbach.

## Vita Trajani, ut panegyricus melius intelligatur, strictim conscripta.

Marcus Ulpius Trajanus, natione Hispanus, Tudertinae, hodie ex conjectura quorumdam doctorum Alcala del Rio in Andalusia hodierna, natus est. Pater ejus primum Consul fuit; triumphum tamen meruit. Parvulus in castris versatus est noster, qua via ad illud fastigium, quo dignus habitus est, adolevit. Ad Euphratem juvenis, auspice patre, ita militavit, ut tribunus factus sit, decemque annos hune Gradum dignitatis eodem tenore tam in oriente quam in occidente sustinuit.

Cautus, tyrannidem Domitiani diri ut evitaret, in Hispaniam, solum natale suum se recepit, donee dicto impii etiam domini audiens, ut Germaniam sedaret, cum exercitu co profectus est.

In provinciam iturus, quum de more patrum D. O. M. vota nuncupare vellet, Capitolium peteret necesse erat. Hic civium clamor, ad Jovem Imperatorem adorandum excitatus, ingredientem Traj num laeto excipiebat omine et salutabat.

Jovem hoe titulo veneratos Romanos, neminem, modo relationis Livii I. VI. haud ignarum, fugit. Tit. Quinctius enim, Praeneste in deditionem accepto, Romam rediens, triumphansque signum, Praeneste devectum, Jovis Imperatoris in Capitolium tulit, Casu, fortuito oblato, mira in honorem Trajani arte usus est Plinius, adjutus religione, qua ducebatur Populus Romanus, et vel obstrictus fuit, vel obstrictus videri voluit ipse Trajanus.

Damitianum, tam foede quam juste interemtum, secutus est Nerva, cui virtutibus claro, senectute vero confecto, successorem eligere suae infirmitates regnique res turbatae, anno chronologiae nostrae nonagesimo septimo, coëgerunt. Anno sequente Nerva, cui laurea e Pannonia mittebatur, Trajanum in Capitolio filium adoptavit. In senatu mox illum Caesarem, Tribunitiae potestatis participem et imperatorem declaravit, et intra finem auni soli Trajano moriens idem Nerva regnum reliquita

In Germania tune temporis munere Imperatoris fouctus, ut disciplinam militarem diu exercitui jusuetam et odiosam restitueret, operam navavit, Claris deinde ad Danubium editis factis, din desideratus tandem Romam, placido itinere, sine pompa triumphali, qua tamen dignus haberetur, rediit, lactoque civium clamore Pater Patriae salutatus est, ideo etiam admirabilis, quod antiquorum imperatorum more pedes incederet, senatum osculo exciperet, obvios salutaret, aliisque modis popularem se redderet, non tantum muneribus et ludis, quibus tyranni auram popularem venati sunt; sed delatores, reipublicae pestem, puniendo, senatui auctoritatem pristinam reddendo, annonam urbi, penuria omnium necessariorum opressae, congerendo, milites, feroces coercendo, cives bonos honorando, orbis terrarum gratiam acquireret. Sie rediit, anno calculi nostri: ceutesimo, quo anno, mense Septembri hie dietus est panegyricus, quem si attente legeris, quae virtutes ejus inde eluxerint, quibusve declaratae sint actionibus, quae studia, qui mores aulae et principis fuerint, plenius ac melius, quam a nobis percipias. Hoc tantum addam, Trajanum quem tanti faciebant Romani, ut, quum in posterum successoribus ejus vota facere vellent, nil majus illis vovere ausi sint, quam ut Meliores Augusto, Trajano Feliciores forent, anno imperii sui vicesimo, centesimo vero decimo septimo Christi, apud Seleuciam Syriae, dum e Parthia ingentirerum gestarum fama rediret, diem obiisse supremum. Huic uni ex omnibus contigit, ut et triumphus mortuo, et sepulcrum intra urbem in foro Trajano datum sit. Columnam tandem in memoriam ejus Romae erectam, tam altitudine, quam rerum gestarum caelatura admirabilem, Constantinopoli, quo, jubente Constantino magno, absportata est, adhuc inspicias.

Caji Plinii Caecilii Secundi Novocomensis Pannegyricus Nervae Tuajano Augusto dictus Argumentum.

C. Plinius consul designatus cum Carnuta Tertullo Imperatori Trajano gratias in senatu agit, principem optimum a parentibus et adoptione laudans: res gestas liberalitatemque commendans, quod delatores expulerit, quod vectigalia represserit, leges moderatus sit, pantomimos sustulerit, doctos fove-Admiratur in eo humanitatem, statuarum bonorumque modestiam: sed plura de consulatibus ejus, quos gesserat, et gerendos recusabat, tractat, justitiam, tolerantiam, adeundi facilitatem diligenter exponens: illi votorum nuncupationes, illi invsitatas adelamationes a senatu habitas: corporis bona, sed animi magis admiranda. Ubi potest, malorum Caesarum comparatione (Domitiani praesertim, cujus vitam ubique exagitat) illius virtutes reddit illustriores: totam denique domum, Plotinam in primis uxorem, et Martianam sororem, Trajano similes, extollens: quantoque studio coluerit amicitias suspiciens.

Illa ex tertio de Oratore verba commode hue transferri possunt. Ornatur oratio genere primum, et quasi colore quodam, et succo suo; nam ut gravis, ut suavis, ut erudita sit, ut liberalis, ut admirabilis, ut polita, ut sensus, ut dolores habeat, in toto spectantur hace corpore; ut porro conspersa sit quasi verborum sententiarumque floribus; id non debet esse fusum acquabiliter per omnem orationem, sed ita distinctum, ut sint quasi in ornatum dispositae quaedam insignia et luminalpsa praeterea Secundus apud Voconium hujua orationis ordinem, transitum, figuras, eloquutionem commendat.

## Leben und Charafter Trajans.

Marcus Ulpius Trajanus war ein geborner Granier. Gein Geburtsort war Stalica, welches das heutige Alcala del Rio gewesen seyn foll, wiewohl sich hiere über nichts gewisses bestimmen laffer. Bahrscheinlich wurde er im zwolften Jahre der Regierung des Claudius und im zwey und funfzigsten der christlichen Zeitrechnung geboren. Gein Buter, den Plinius einen Conful und Patricier nennt, zeichnete sich in verschiedenen Kriegen \*) durch Klugheit und Lapferteit aus; daher ihm die Chrenvorrechte des Triumphes (ornamenta triumphalia) zugestanden wurden, weil seit Augustus bei Gebre behaupteten, Triumphe zu fepern. Der Seldenmuth des Baters zeigte sich bald in

<sup>\*) 3.</sup> B. im Rriege, ben Bespasianus wider die Juden führte, wo sich der Bater Trajans als Auführer ber zehnten Legion ben der Eroberung von Japha vorzüglich hervorgethan
baben soll; dann im Kriege wider die Parther, wovon wir
aber nichts wüßten, wenn nicht. Plinius in feiner Lobrede
Cap. 14. desselben erwähnt hatte. Bielleicht war das der
Krieg, den Domitius Corbus unter dem Nero von Armenien aus, wider die Parther gesührt hat.

bem fungern Trajan. Diefer begleitete feinen Mater fcon als Jungling auf ber Sebenbahn, und in bem Krieg wiber Die Darther legte er als Unführer unter feinem Bater bie erfle Drobe feiner Tapferfeit ab. \*) Domitian mar gegen einen fo jungen hoffnungevollen Belben , wider feine Bemohn. beit, nicht gleichaftitig. Er machte ihn im 3. E. 86. gum Drator und a. Jahre barauf gum Conful, in welcher Burbe er ben ungludlichen Mcilius Glabrio \*\*) jum Collegen Rach biefem Confulate ging er nach Spanien gurud, weil er die Giferfucht und Graufamteit Domitians fannte. und lebte ba im Ochoofe einer fichern Berborgenheit, bis ibn Domitian ohngefahr im 3. C. 92. jurud berief und gum Bouverneur von Dieder-Deutschland verordnete. \*\*\*) Sier er: warb er fich die Liebe feiner Goldaten und er batte vielleicht burch biefe dem Domitian gefährlich merben fonnen, wenn ibm fein ebler Charafter erlaubt batte , einen folden Gebrauch baron gu machen, Domitian murbe ermorbet und Rerva fam auf ben Ehron - ein liebreicher, menfchenfreundlicher Greis, ber mit bem Domitian nur ju fehr contraftirte, \*\*\*\*) und ba-

<sup>\*)</sup> Wegen biefes Rrieges legte er, ba er Ratfer wurde, feinem Bater ben Bronabmen Darebicus bev.

<sup>\*\*)</sup> Diefer mußte 5 Jahre nach feinem Confulate auf Domitians Befehl, weit er ein Mann von großer Giarle war, auf ber Arena mit einem ungehenren Lowen kampfen und er war fo gludlich ihn zu todten. Das Bolf jauchzte ihm lanten Bevfall zu, aber Domitian, der Butherich, wurde nun erst eifersichtig auf sihn, ließ ihn als einen Aufrührer verbannen und nicht lange darauf ermorden. Eufebius fest diesen Acilius Glabrio lächerlich genug unter die Christlichen Marterer und Baronius fagte es in den neuern Zeiten ihm nachf. Allgemeine Beltg. B. 13. S. 189. f.

<sup>&</sup>quot;") f. Cap. 14. ber Lobrede.

gang fremuithig: Es ift ein großes Unglick, einen Farften ju baben, unter bem alles verbothen und lafterhaft ift; aber

Jer faum zwen Sahre lang fein Unfeben behaupten tonnte. Er fab fich genothigt , einen murbigen Mitregenten gu fuchen und er fand biefen in ber Derfon Trajans. Er ging aufs Capitolium und erflarte ben Trajan feverlich su fe inem Cobne und Machfolger inber Regierung. Die. fes gefchab im 3. C. 88. am 18. Geptbr. Richt lange barauf, nahmlich am 27. Jan. bes folgenden Sabres farb Merna. und nun batte Erajan bie Regierung allein. Er fant fo chen in Colln, als er burd, feinen Better Mbrianus ben Tob bes Merva erfuhr und er hatte bas Bergnugen zu feben. baf die Urmeen in Deutschland und Moffen ihm willig und unter ben unverbächtigften Merkmahlen eines eblen Bertrau. ene ben Gib ber Treue fcmuren. Er war im 41ten ober nach andern, im 45ten Rahr, ba er gur Regierung erhoe ben murde und nun fing er erft an, fich in bem Gtange gu jeigen, in bem er bas Dufter aller Regenten gu fenn ver-Dient.

Trajan ift ber vollsommenste Pring, beffen die Geschichte jemahls Meldung gethan hatte. Es wurde für ein Glück
gerechnet, unter seiner Regierung geboren zu seyn; denn es
hat weder eine so glückliche, noch eine so glorreiche Regierung
für bas Romische Bolt jemahls gegeben, als die Regierung
Trajans gewesen ist. Er war ein großer Staatsmann, ein
großer Feldherr, hatte ein ebles herz, das ihn zum Guten
geneigt machte, einen aufgeklarten Verstand, der ihm das
Beste ans Berz legte; eineeble, große, schone Seele; babey
alle Tugenden, ohne eine einzige zu übertreiben; \*) mit

noch ein größeres Unglud ift es, von einem Farften be-

<sup>&</sup>quot;) Dies bedarf frentich einiger Ginfchrantung; fonft mare Trajan, fo lange die Welt fieht, der erfte Beilige gewesen. Dia 3. B. ergablt, daß er den Wein bis zur Ausschweifung geliebt habe; aber er mar baben fo verfichtig, feinen Bebien-

einem Borte, er wat ber tuchtigfte Mann, ber menfchlichen Matur Ehre zu machen, und die gottliche nachahmen.

Die Geschichte liefert uns Prinzen, die man in Ausebung der Gute ihres herzens mit einem Trajan vergleichen kann, und andere, die es ihm in Absicht auf helbenmuth, Tapferkeit und andere kriegerische Eigenschaften vielleicht gleich gethan haben; aber der eigentliche Ruhm dieses Prinzen ist, daß er alle Talente und Tugenden zusammen besaß, und sich ber Liebe seiner Unterthanen eben so sehr, als ihrer hochachtung würdig zu machen wuste. Wenn er ja einige Affecten hatte; so waren dieselben doch gemäßigt, und hatten nies mabls einigen Einfluß auf seine Regierungsgeschäfte.

Trajan befand fich, wie gefagt, noch in Deutschland, als Merva, ber ihn zu seinem Thronfolger ernannt hatte, mit Lode abging. Das Jahr barauf hielt er feinen Einzug in Rom. Ob er gleich als ein blofer Privat-Mann aus biefer Stadt gegangen war, und babin als Kaiser zurud fam; so war es boch, als ob sich in seinem Glude teine Veranderung

ten gu befehlen, baß fie teinen bet Befehle vollzieben follten, bie er ihnen ben ober nach feinen Baffmablen ertbeis Ien wurde. Gben biefer Schriftfteller macht ibn fo gar gunt Paberaften , f. Lobrede Cap. 20. Gein Chrgeit fannte feis ne Brangen und in ber Eroberungefucht war er ein zwenter Alexander. Es tonnen bavon unter andern auch bie Borte gengen, mit benen er bie Gemifbeit einer Behauptung gut Befraftigen pflegte: Dochte ich nur fo gewiß Dacien in eine Proping vermandelt feben und über ben Euphrat und bie Donan auf Bruden geben , die ich felbft erbauet habe! Die Berfolgung ber Chriften ift bas wichtigfte, mas man ibm als, Regenten gur Laft legt, und bie driftliden Schriftfteller bas ben ibn befmegen gu allen Beiten in die Bette enticulbigt ober verbammt. Betrachtet man ben Trajan mit bem uns partepifchen Ange bes Polititers; fo mogten wohl bie erftern mebr Partenganger verdienen, als die lestern. f. Allgem. Belig. 8. 13. 6. 240. 24m.")

ereigner batte. Er fam ju Rufe , und jedermann botte bie Grepheit zu ihm zu tommen. Er grufte feine alten Befannten, und freute fich, wenn man ihn noch tannte. Er ging binauf ins Capitolium, umgeben von einem gangen Botte bas ibn mit Gegenswünschen überhaufte. Bon ba verffigte er fich nach bem faiferlichen Pallaffe, ben er mit eben bet Mene betrat, ale wenn er wieber in feine Privat-Bohnung gefommen mare. \*) Wiber bas Frontifpig biefes Gebaubes ließ er die Muffchrift fegen; Offentlichet Pallaff. 3n ber That tonnte man biefe Bohnung als ben gemeinschaftliliden Aufenthalt aller Burger betrachten. Man fand barin feine Thur verfchloffen ; feine Schwierigfeit von Geiten ber Bache. Der geringfte Privats Mann hatte bie Freyheit, gu bem Gurften gu tommen , und mit gu fpreden. . Trajan borte einen jeden mit einer Aufmertfamfeit an , als ob er fonft nichts gu thun gehabt batte. Er ließ fid fo gar mit benen, bie ihm nichts von Ungelegenheiten zu fagen batten , in vertrauliche Gesprache ein. Und da ihm feine Freunde, (benn er hatte Freunde, ob er gleich Raifer war,) eines Lages vorstellten, er mare gar ju gutig und gar ju gefallig; fo war feine Untwort: "Sth will mich gegen jebermann fo aufführen, wie ich bamable, ba ich noch felbst ein bloffer Priva. Dann war, wunfdite, bagfich ein Raifer gegen mich auf. führen möchte.

Trajans erfte Gorge war, die Kriegs-Disciplin wieder berzustellen. Unter feiner Regierung trugen Berdienste keines. wegs, wie unter ber Regierung Domitians, Bebenken, sich am Tageslichte sehen zu lassen. Er ehrte feine. Legaten selbst,

<sup>&</sup>quot;) Seine Gemablinn, Pompeja Ploutina, eine Dame von fettener Seelengroße, begleitete ibn, und da fie die Stufen des Pallastes binanging, wandte fie sich noch einmabl zu dem Bolfe und fagte: Ich boffe eben so aut aus diesem Pallaste beraus zu geben, als ich ihn jest betrete.

damit fie von andern defto mehr geachtet wurden. Gein Bille war, baf fie in feinem Bepfenn, und unter feinen Augen alle ihre Rechte brauchen, und ihres gangen Anfebens genießen follten.

Das größte Recht auf feine Gewogenheit hatten biejenigen Bifrger, an benener bie ebelften Gefinnungen erkannte. Denn er glaubte mit Recht, daß ein erhaben gefinntes Berg, welches einen Mann zum Feinde des Defpoten macht, diefen nahmlichen Mann befio ftarter an feinen Fürsten feste, wenn er ein guter Fürst ift.

Seine Tugenden waren ihm Burge für die Treue derjenigen, denen er sein Vertrauen geschenkt hatte; und niemahls ist das herz eines Fürsten argwöhnischen Gedanken und Besorgnissen weniger offen gestanden, als das seinige. Einige Hosteuste, die über das Ansehen des Sura, feines liebsten Favoriten, misgünstig waren, beschuldigten ihn, er zettle gewise Anschläge wider das Leben seines Fürsten an. Non ungefähr traf sichs, daß gerade an selbigem Tag Sura den Kaiser zur Abendmahlzeit zu sich geladen hatte. Trajan ging zuihm; und so dath er in das haus getreten war, schickte er seine ganze Leibmache von sich. Noch vor der Tasel, badete er sich, ließ sich von Suras Bardier den Bart abnehmen und dann setze er sich bey der Tasel neben seinen Freund.

Es farn ein Kurft, sagt Plinius, von einigen seinen, Unterthanen unverdienter Weise gehaut werden, ohne selfest Saf zu empfinden; aber wenn er nicht liebt, so fann er nie geliebt werden. Wenn kein Prinz mehr Freunde gehabt hat, als Trajan; so kam es daher, weil er eben so sehr das Vergnigen zu lieben, als geliebt zu werden, suchte. Nach dem Berspiel des Luguius ermangelte er niemabls, seine Freunde, wann sie krank waren, zu besuchen. Wurde ben ihnen ein Sauskest gesevert, so sand er sich unter den Gasten mit ihnen in ibren Wagen. Die Liebe seiner Unterthanen diente ihm statt einer Leibwache; und seine persönlichen Verdien.

fte waren gu mohl bekannt, als daß er nothig gehabt hatte, die Einbilbungskraft der Leute durch eiteln Pomp zu Erhigen, ber bloß die Augen blendet.

Dielmehr mar er voll berglicher Buneigung gu feinen Freunben, und liebte fie blog um ihrer felbft willen. Gine Magiffrate. Derfon, bie er felbit in ibren . Doffen gefest batte, bath ibn um bie Etlaubnif, ihre übrige Lebenszeit auf bem Lande zubringen ju burfen ; und fo fehr auch Trajon ben Mann langer um fich ju haben munichte, fo gab er boch feinen Bita ten nach. Er gab ibm felbft bas Geleite, und blieb ben ibm bis die Minute, ba er fich einschiffen follte, worauf er ihn jartlich umarmte, und Abichied von ihm nahm. Trajan bielt fich blog fur bie erfte obrigfeitliche Perfon im Reiche, und glaubte, ale folde feinen Unterthanen bie er mehr ale feine Mitburger betrachtete, wegen ber ihm anvertrauten Regimentvermaltung Rechenschaft ichulbig zu fenn. Das erfte Dabl, ba er einen Prator \*) ernannte, fagte er, indem er ihm nach ber eingeführten Gewohnheit einen Degen in die Bande gab, bie bekannten Borte, die nachber von jebermann im Gebachtnif bebalten murben : ... Rimm biefen Degen pon mir an, und bediene bich besfelben unter meiner Regierung, entweber an mir einen gerechten Gurften gu vertheibigen, ober einen Tyrannen gu beftrafen."

Einstmable hatten verschiedene Erben eine Rlage über ein Testament angebracht; fie behaupteten, bag basselbe untergeschoben fep und hatten beswegen einen Prozes mit einem gewissen Eurpthmus angefangen. Go bald aber diese Erben

<sup>\*)</sup> Richt Prator, fondern Prafectus ober Oberften feiner Leibwache, follte es beifen. Es war diefes der Sura, ber Liebling Trajans. Bermutblich ift biefer Febler baber entftanben, weil im Lateinischen ber Oberfte ber Leibgarde pracfectus practerie beift.

horten; baß dieser Eurythmus ein Freyzelassener Trajans ware, wollten sie aus Ehrerbiethung gegen den Katser ihre Klage gurud nehmen: Trajan bekam Nachricht davon: "Warum, sagte er, wollt ihr von eurem Rechte abstehen? Mein Freygelassener ist kein Polyklet, und ich bin kein Nero.")

Er ertheilte Die iconffen Berordnungen wider den ichand. lichen Saufen ber Ohrenblafer und ichaffte alle bermeinte Bera

brechen der beleibigten Dajeftat ab.

, O! glutliche Beiten"; ruft Tacitus aus; wenn er von ber Regierung dieses weisen Kaifers spricht, "ba man blos ben Gesegen Gebbrsam leiftet, ba man frey benten kann, ba schon sein Unbliek allein eine Wohlthat ift"!

Die Tribunatien ftanden beständig für jedetmann offen, wer nur Ursache zu haben glaubte, sich über die Agenten und Intendanten bes Kaisers zu beschweren; und der Fiscus, sagt Plinius, ber niemahls eine schlimme Sache hat, außer unter einem guten Burften; versor oftmahls seinen Prozest. Trajan pflegste immer zu sagen; "der Fisscus ware im Staate eben das, was in dem menschlichen Leibe die Milz, ist, welche nicht zunehment kann ohne daß die andern Gieder Baruncer leiden und in Aussehrung gerathen." Wenn auch dieser Ausdruck mit der Erfahitung nicht so gar genau übereinstimmt; so beweiset er boch weinigstens die patriotischen Gestnnungen; wovon dieser gute Fürst belebt wurde.

Trajan gab feinem Bolfe alle bie Bufthaufer, Pallafte und prachtigen Garten gurud. Die ihnen die Gierigkeit ber vorigen Cafarn entriffen hatte. Diefer Raifer verstattete fich keine Pracht außer an öffentlichen Denkmahlen, \*\*) Das berühme

) f. Lobrede Cap. 88:

<sup>4&</sup>quot;) Baufucht war überbantt eine von ben Leibenfchaften Trai jans und er machte fich ein befonderes Berdienft daraus, feinen Rahmen an allen Gebauden lefen gu tonnen. So gar auf diejenigen Gebaude, die er bloff ausbeffern ließ, mußte V. Banb.

teste barunter ift der neue Marktplaß, den er in Rom baute und ber nachher ben Nahmen von ihm führte. Um ben Boden zuzubereiten, mußte man dazu einen vier und vierzig Guß hohen Sügel abtragen. Er schloß ihn mit Gallerien und schönen Gebäuden ein. Er hatte Befehl gegeben, daß man in der Mitte besselben die prächtige Saule aufrichten sollte, die noch heutiges Tages daselbst sieht, die er selbst niemahls gesehen hat, und die ihm von dem Volke und Senat gewidmet ward, als er sich auf dem Feldzuge wider die Parther befand.

Der Krieger war in ihm nicht minder groß, als der Gurft; und vielleicht hat kein einziger Römischer Kaiser Eroberungen gemacht, die so schwer zu machen gewesen waren, als die seinigen.

Er feste Cafars Project ins Bert, und führte mit glücklichem Erfolge Krieg wiber die Parther, eine friegerische Nation, die im Flieben zu fechten gewohnt war. Es konnte auch niemand, als ein Prinz, der so heldenmüthig war, wie Trajan, in einer Unternehmung glücklich senn, worin die Gefährlichkeiten immer gegenwartig, und die Hüffsmittel immer entfernt waren. Er breitete seine Eroberungen im Orient aus, züchtigte die Juden, und besiegte eine Menge barbarische und unbekannte Nationen, beren Nahmen man in Rom kaum alle behalten konnte.

Mitten in feinen Eroberungen überrafchte ibn ber Tod, \*) Ubrianus wurde fein Rachfolger vermoge einer vorgeb.

fein Rahme gefest werben; baber nannten ihn einige ein Banbfrant (herbam parietariam).

<sup>\*)</sup> Rach feinem fruchtlofen Feldzug wider die Araber. Auf dem Rudmarich wurde er von einer Waffersucht und Gicht überfallen. Er wollte dennoch nach Mesopotamien zurud, um einige Plage wieder zu erobern, die fich daselbst emport hatten. Aber feine Krantheit nahm zu und er ftarb zu Gestinus, einer Stadt in Cilicien, im J. E. 127.

lichen Unnehmung an Kindes Statt. Man ergahlt nahmlich, es habe Trajans Gemahlinn Plotina, die Hadrians Gonnerinn war, zu seinem Besten eine Urt von Pantomime spielen lassen. Sie stimmte einen Schelm, der die Rolle des franken Kaisers spielen, und mit einer schwachen und sterbenden Stimme die Erstärung thun mußte, er nahme den Hadrian an Kindes Statt an. Und um diesem Stückchen eine Farbe der Wahrscheinlichkeit anzustreichen, hielt man Trajans Tod eine Zeit lang geheim; daher kommt es auch, daß sein Todestag nicht genau bekannt ist.

Geine Asche, die man in eine glitdene Urne gethan hatte, wurde nach Rom gebracht, und im größten Pomp auf einem Triumph-Bagen, unter Vortretung des Senates, und in Begleitung der Armee in die Stadt geführt. Man sette die Urne unter der berühmten Gaule bep', die seinen Nahmen führt; und auch dieß war ein Vorzug für Trajan, daß er sein Begräbniß in der Stadt hatte, wo vorher noch niemahls ein Mensch war begraben worden.

Seine Unterthanen hatten ihm den Bunahmen Optimus (ber Befte) bengelegt; ein Bunahme, ben er feines gangen Berhaltens wegen verbiente, und ber ein eigenthumlicher Litel jedes Gurften fenn follte, bem es fein hoher Rang gur Pflicht macht, der Gottheit abnlich zu werden.

Michigan Land

april (1975) and winding and the condition of the conditi

#### Cape 1.

Bene ac sapienter, Patres C. majores instituerunt, ut rerum agendarum, ita dicendi initium a precationibus capere, 1. quod nihil rite, nihilque providenter homines sine deorum immortalium ope consilio, honore auspicarentur. Qui mos cui potius quam consuli, aut quando magis usurpandus colendusque est, quam quum imperio senatus, auctoritate reipublicae ad agendas optimo principi gratias excitamur? Quod enim praestabilius est aut pulchrius munus deorum, quam castus et sanctus, et diis simillimus princeps? Ac si adhuc dubium fuisset, forte casuque rectores terris an aliquo numine darentur, principem tamen nostrum liqueret divinitus constitutum. Non enim occulta potestate fatorum, sed ab Jove ipso 2. coram ac palam repertus, electus est; quippe inter aras et altaria, eodemque loci, quem deus ille tam manifestus ac praesens, quam caelum ac sidera insedit. Quo magis aptum piumque est te, Jupiter optime maxime, antea conditorem nunc conservatorem imperii nostri,

#### Cap. 1.

Löblich, ihr Bater, und weise war unserer Borfahren Gitte, fo wie ben andern Befchaften, alfo auch ben fegerlichen Reden ben Unfang mit Bebethen zu machen, weil boch jebes Beginnen ber Denfchen ohne ber unfferblichen Gotter Benftanb und Rath und Berehrung unbeilig und gefährlich feyn wurde. Und diefe Sitte, wem muß fie wichtiger ale einem Conful, ober mann ihm beobachtenswerther und beiliger fenn, als wenn der Befehl bes Genates ihn aufforbert, bem beften Gur: ften im Rahmen bes gesammten Staates eine Danfrebe gu halten ? Denn mas fonnen uns die Gotter für ein teffliche. res iconeres Rleinob verleiben, ale einen tugenbhaften und frommen und ihnen gang abnlichen Gurften? Und mare es auch bisher unentichieden geblieben, ob ein Ungefahr, ein Bufall , ober ob eine bobere Dacht ber Erbe ihre Beberricher verliebe; fo murbe boch eine gottliche Beffimmung ben unferm Gurften nicht zu vertennen fenn. Denn nicht eine geheffne Dacht bes Schickfals - nein! Jupiter felbft bat ihn vor unferm Angefichte, öffentlich aufgefunden, ertobren ich meine, bort unter ben beiligen Altaren, und an bem Drte, ben biefer Gott eben fo fichtbar und bulbvoll, als ben Simmel und die Geftirne, bewohnt. 1) Defto ftarter fordern Pflicht und Religion mich auf, gu dir, befter, erhabenfter Jupiter! einft Stifter nun Erbalter unferes Reiches

precari, ut mihi digna consule, digna senatu, digna principe contingat oratio: utque omnibus, quae dicentur a me, libertas, fides, veritas constet: tantumque a specie adulationis absit gratiarum actio mea, quantum abest a necessitate.

### Cap. 2.

Equidem non consuli modo sed omnibus civibus enitendum reor, ne quid de principe nostro ita dicant, ut idem de alio dici potuisse videatur. Quare abeant ac recedant voces illae, quas metus exprimebat: nihil quale antea dicamus: nihil enim quale antea patimur, nec eadem de principe palam'quae prius, praedicemus: neque enim eadem secreto loquimur quae prius. Discernatur orationibus nostris diversitas temporum, et ex ipso genere gratiarum agendarum intelligatur, cui, quando 1. sint hactenus ut deo, nunc nusquam, ut numini blandiamur. Non enim de tyranno, sed de cive: non de domino, sed de parente loquimur. Unum ille se ex nobis, et hoc magis excellit atque eminet, quod unum ex nobis putat; nec minus hominem se quam hominibus praeesse meminit. Intelligamus ergo bona nostra, dignosque nos illius 2. usu probemus, atque identidem cogitemus, si 3. majus Principibus praestemus

ju flehen. daß mir eine Rede gelinge, welche wurdig eines Confuls, wurdig bes Senates, wurdig des Fürsten sey, daß jebes meiner Worte Freymuthigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheit bezeichne, und daß meine Dankrede', eben so fern vom Scheine ber Schmeicheley seyn moge, als fie es von dem Zwange ju schmeicheln ift.

### Cap. 2.

Doch nicht nur ber Conful - nein! jedes Mitglied bes Staates muß fiche, nie ich glaube, gur michtigffen Pflicht maden, von un frem Gurften ja nichts in einem folden Tone gu fagen , in dem man es vielleicht eben fo wohl von einem andern hatte fagen tonnen. Sinweg alfo , hinmeg mit jenen Borten, welche die Furcht erzwang! Laffet uns nicht mehr bie Sprache führen, die wir ehedem führten, benn wir bulden nicht mehr, was wir ehehin dulbeten. Laffet une nicht mehr öffentlich von dem Furften fo fprechen, wie wir ebebin fprachen, benn wir fprechen nun auch im Stillen nicht fo, wie vorher. Die Berfcbiedenheit der Zeiten fey auch in unfern Reden fennbar, und felbft aus ber Art unferer Dantrede muffe man feben fonnen, wem und mann mir fie hielten. Gern fen es von uns, ihm irgend als einem Got. te, ihm irgend als einem boberen Befen zu fchmeicheln ; benn nicht ein Tprann, fondern ein Burger bes Ctaats, nicht ein Defpot, fondern ein Bater ifts, von dem wir jest reben. Bur einen unfere Stanbes fieht er fich an - beffo erhabener durch diefen Gedanten! - und er weiß eben fowohl, daß er Menfch ift, als daß er Menfchen beberricht. Laft uns bemnach unfer Glud fühlen , uns wurdig eines folden Regenten beweisen, und immer belebe und der Webanfe, wie unbillig es mare, 2) gehorfamer gegen Gurften gu fenn, welche Sclaven, als gegen folde, welche frege Menfchen gu Burgern fich munfchen. Das Romifche Bolf weiß auch gar

obsequium, qui servitute civium quam qui libertate laetantur. Et populus quidem Romanus dilectum Principem servat, quantoque paullo ante concentu formosum alium, hunc fortissimum personat, quibusque aliquando clamóribus gestum alterius et vocem, hujus pietatem, abstinentiam, mansuetudinem laudat. Quid nos ipsi? divinitatem Principis nostri, an humanitatem, temperantiam, facilitatem, ut amor, et gaudium tulit, celebrare universi solemus? Jam quid tam civile, tam senatorium quam illud additum a nobis Optimi cognomen? quod peculiare hajus et proprium arrogantia priorum Principum fe-Enimyero quam commune, quam ex aequo, quod felices nos, felicem illum praedicamus, alternisque votis, haec faciat, baec audiat, quasi non dicturi, nisi fecerit, comprecamur? Ad quas ille voces lacrymis etiam, ac multo pudore suffunditur. Aguoscit enim, sentitque, sibi, non Principi dici,

## Cap. 3.

Igitur quod temperamentum omnes in illo subito pietatis calore servavimus, hoc singuli quoque, meditati teneamus, sciamusque nullum esse nec sincerius, nec acceptius genus gratiarum, quam quod illas adelamationes aemuletur, quae fingendi non habent tempus. Quantum ad me pertinet, laborabo, ut orationem meam ad modestiam Principis mode-

wohl einen Unterfcbied unter feinen Regenten gu machen, und mit eben bem harmonifchen Bubel, mit bem es noch nicht lange einen anbern als fcon 3) bejauchzte, bejauchget es Diefen als Selben, und fo laut es an einem anbern 4) einft Action und Stimme gepriefen bat, preifet es an Diefem Religion , Gerechtigfeit , Dilbe. Und wir alle? find wir gewohnt in unferm Gurffen ben Gott, ober, mit der Gprade der Liebe und bes Entgudens, ben Denfchen, ben maßigen , buldvollen Regenten ju fegern? Gelbft ber Rahme bes Beffen, ben wir ibm beylegten - wie gemein, wie fenatorifch flingt biefer ? ein Rahme, ber burch ben Defpoten. Stoly ber vorigen Gurften bem unfrigen gang eigen gemor. ben. 5) Und welch ein gemeinfchaftliches, gleiches Berhalt. niß zeigt es nicht an, wenn wir uns, aber aud ibn glud. lich preifen ? wenn wir wechfeleweife munichen : Co miffe er hanbeln - eine folde Gprache bann boren! gerade als murben wir diefe Gprache nicht fubren, wenn er fich anders betruge. 6) Und ben biefen Borten treten ihm Ehranen in bie Mugen, und eine befcheibene Rothe glubet auf feinem Untlige; benn er weiß und fühlt es, baß wir bif 3hm fagen, nicht dem Donarden. 7)

## Cap. 3.

Go laffet uns benn eben die Grangen, die wir in jenem Enthusiasnus der Ehrfurcht und Liebe sammtlich beobachtet haben, auch jest einzeln, und da wir aus Borbereitungsprechen, beobachten, überzeugt, daß keine Art des Dankes lauterer und willfommener sev, als eben die, welche sich am meisten jenen Bujauchzungen nahert, ben welchen man keine Beit zu Erdichtungen hat. Ich wenigstens werde mich beeifern, meine Nede nach der Bescheidenheit und Mäßigung unseres Fürsten herabzulassen, und es soll mir eben so sehre Augenmert seyn, seine Ohren nicht zu beseidigen, als seinen

rationemque submittam, nec minus considerabo, quid aures ejus pati possint, quam quid virtutibus debeatur. Magna et inusitata principis gloria, cui gratias acturus non tam vereor, ne me in laudibus suis parcum, quam ne nimium putet. Haec me cura, haec difficultas sola circumstat. Nam merenti gratias agere facile est, Patres Conscripti. Non enim periculum est, ne quum loquar de humanitate, exprobari sibi superbiam credat; quum de frugalitate, luxuriam; quum de clementia, crudelitatem; quum de liberalitate, avaritiam; quum de benignitate, livorem; quum de continentia, libidinem; quum de labore, inertiam; quum de fortitudine, timorem. Ac ne illud quidem vereor, ne gratus ingratusve videar, prout satis aut parum dixero. Animadverto enim etiam deos ipsos, non tam adeuratis adorantium precibus, quam innocentia et sanctitate laetari, gratioremque existimari, qui delubris eorum puram castamque mentem, quam qui meditatum carmen intulerit.

## Cap. 4.

Sed parendum est Senatus consulto, quod ex utilitate publica placuit, ut Consulis voce, sub titulo gratiarum agendarum, boni Principes, quae facerent, recognoscerent, mali quae facere deberent I. Id nunc eo magis solenne ac necessarium est, quod parens noster privatas gratiarum actiones cohibet et comprimit:

Berdienften Gerechtigfeit miberfahren zu laffen. Gewiß ein großer und feltener Ruhm fur einen Burften , ben beffen Dant. rede ich minder befurchte, von ihm in feinem Lobe fur gu fparfam, als für zu verfdwenderifd gehalten zu werben. Sa, dieß ift die einzige Gorge, die einzige Comierigfeit, Die mich umgibt. Denn leicht ifte, ihr Bater, eines murbigen lobredner zu fenn. Da habe ich nicht gu befürchten, er mochte, wenn ich von Berablaffung fpreche, benten, ale wollte ich feinen Ctols, wenn von mafigen Aufwande feine Berfchwendung, wenn von Milbe - feine Graufamfeit, wenn von Grengebigfeit - feinen Beis, wenn von Boblwollen - feine Difgunft, wenn von Enthaltsamfeit - feine Bolluft, wenn von Arbeitfamfeit - feine Tragheit, und wenn ich von Sapferfeit fpreche, feine Beigheit ihm vorwerfen. Much nicht einmahl ber Bedante macht mich beforgt, ob er nicht etwa von ber Sange ober Rurge meines Vortrags auf mein dantbares und undantbares Berg fchliefen mochte. Saben ja die Gotter felbft nicht fowohl an den funftlichen Borten ihrer Unbether, ale an ihrer Unschuld und Tugend ein Bohlgefallen, und ber ift in ihren Mugen weit angeneb. mer, der in ihre Tempel eine reine und tugendhafte Geele bringt, als ein anderer mit einem auch noch fo mohl ausge-Dachten Gebethe.

#### Cap. 4.

Doch ich muß ben Schluß des Senates besolgen! Zum Wohl des Staates erging die Verordnung, daß unter dem Rahmen einer Dankrede löbliche Regenten aus dem Munde des Consuls vernehmen möchten, was sie wirklich thun, und schlechte, was sie thun sollten. Gine Pflicht, die uns nun desio heiliger und angelegener seyn muß, weil unser Vater ale Privat. Danksagungen von sich abweiset, und auch den öffentlichen sich widerschen würde, wenner es sich erlaubte, ci-

intercessurus etiam publicis, si permitteret sibivetare, quod senatus juberet. Utrumque, Caesar Auguste, moderate, et quod alibi tibi gratias agi non sinis, et quod hic sinis. Non enim a te ipso tibi honor iste, sed ab agentibus habetur. Cedis affectibus nostris, nec nobis munera 2 tua praedicare, sed audire tibi necesse est. Saepe ego mecum, P. C. tasitus agitavi qualem quantumque esse oporteret, cujus ditione nutuque maria, terrae, pax, bella gerantur 3. : quum interea fingenti formantique mihi principem, quem aequata diis immortalibus potestas deceret, numquam voto saltem concipere succurrit similem huic, quem videmus. Enituit 4. aliquis in bello, sed obsolevit in pace; alium toga, sed non et arma honestarunt: reverentiam ille terpore, alius amorem humanitate 5 captavit: ille quaesitam domi gloriam in publico, hie in publico partam domi perdidit: postremo adhuc nemo exstitit, cujus virtutes nullo vitiorum confinio laederentur. At principi nostro quanta concordia, quantusque concentus omnium laudum, omnisque gloriae contigit, ut nihil severitati ejus hilaritate, nihil gravitati simplicitate, nihil majestati humanitate 5. detrahatur, Jam firmitas, jam proceritas corporis, jam honor capitis, et dignitas oris, ad hoc, aetatis indeflexa m turitas, nec sine quodam munere deum festinatus senectutis insignibus ad augendam majestatem orner vom Senat gefaßten Entschließung entgegen zu seyn. In bevoen Fallen, o Safar Augustus, welche Bescheidenheit! bort, daß du keine Danksagung erlaubest; hier, daß du sie julassest. Denn dieß ist nicht Ehre, die du dir selber erweissest; Ehre für die ist es, welche dir danken dürfen. 8) Du gibst unsern Regungen nach, und wir sind nicht gezwungen, beine edlen Thaten zu preisen, sondern du bist es, sie von

uns anguhören.

Dft, ihr verfammelte Bater, oft habe ich im Stillen ben mir überdacht, wie groß und erhaben ber Mann fenn mußte, ber Meer und Erbe, ber Rriegund Frieden mit mad. tigem Binte beberrichen foute. 3ch fcuf mir im Beifte bas 3beal eines Regenten, bem es gebuhrte, an Dacht ben unfferblichen Gottern gleich zu fein - aber Regenten, bet biefem gleich fame, ben wir bier feben - einen folchen auch nur gu wunfchen, bieg tonnte ich nie. Mancher, fo alangend im Rriege - wie rubmlos im Frieden, ber fo groß in ber Zoga - wie flein in ben Baffen! ber frebte geehrt, ber ftrebte geliebt ju werben, aber jener burch befpotifchen Amana. Diefer burch friechende Schmeichelen. Giner erwarb fich Rubm in feiner Familie, und verlor ibn als Staatsmann; ein anberer mar rubmvoll ale Staatsmann, und war es nicht mehr als Bater feiner Familie - furg, feinen haben wir noch gehabt, beffen rahmliche Gigenschaften burch feine angrangen. be Bleden maren verbuntelt worden. Aber ben unferm Bur. ften, wie harmonifch ift ba alles vereint, mas lobenemurbid und ruhmlich ift! Bie gar nichts verliert boch fein Ernft burch feine Beiterteit, fein Unfeben durch fein offnes Betragen, feis ne Sobeit durch feine Berablaffung! Und bann fein feffer . fein ichlanter Buchs, fein ehrwlirdiges Saupt, fein manne lich fcones Untlig - noch mehr, fein reifes aber noch fraft. wolles Alter, fein Saat, welches die Gotter felbft mit ben Ebrengeichen bes Alters vor ber Beit fcmildten, um ibn noch

nata caesaries, nonne longe lateque principem osten-

## Cap. 5.

Talem esse oportuit, quem, non bella civilia, nec armis oppressa respublica, sed pax et adoptatio, et tandem exorata terris numina dedissent. An fas erat nihil differre inter imperatorem, quem homines et quem dii fecissent? quorum quidem in te Caesar Auguste judicium et favor tunc statim, quum ad exercitum profiziscereris, et quidem inusitato indicio enituit 1. Nam ceteros principes aut largus cruor hostiarum, aut sinister volatus avium consulentibus nuntiavit: tibi adscendenti de more Capitolium, quamquam non id agentium civium clamor, ut jam principi, occurrit. Siquidem omnis turba quae limen insederat, ad ingressum tuum foribus reclusis, jam quidem, ut tune arbitrabatur, deum, ceterum ut docuit eventus 2. te consalutavit imperatorem, nec aliter a cunctis omen acceptum est. Nam ipse intelligere nolebas : recusabas enim imperare, recusabas quod bene erat imperaturo 3.: igitur cogendus fuisti. Cogi porro non poteras, nisi . periculo patriae et mutatione 4. reipublicae; obstinatum enim tibi 5. non suscipere imperium, nisi servandum fuisset. Quare ego illum ipsum furorem motumque castrensem reor exstitisse, quia magna vi magnoque terrore modestia tua vincenda erat. 6. Ac

majeffatifcher zu machen - bieß alles, verkundiget es nicht überall die Perfon eines Monarchen?

## Cap. 5.

Und fo mußte auch ber Regent fenn, ben nicht Burger, friege, nicht Baffen, unter welchen ber Staat erlag, fonbern ben Friede, den Aboption, ben bie Botter nach langen Geuf. gen bem Erdfreis verlieben haben. Bare es auch billig, wenn zwifden Regenten , ben Menfchen , und zwifden bem , ben Gotter bestimmt haben , gar fein Unterfcbied mare? Goon bamahle, o Cafar Auguftus, ba bu gur Armee abgingft - 9) fcon bamahis haben die Gotter burch ein auffallenbes Beichen ihre Babl, ihre Gulb für bich zu erfennen gegeben. Die andern Regenten haben Strome von Opferblut, hat ber gluckliche Glug ber Bogel ben Prieffern verfundiget; bir, ba bu nach Romer. Gitte aufs Capitolium gingft, haben Die Burger, ale ihrem ichon mirflichen Raifer, entgegen ae. jauchget, obgleich bas ihre Ubficht nicht mar. waren die Pforten ben beinem Gintritte geoffnet, fo hat bie gange benm Portal verfammelte Menge - nach ihrer Meinung bamahle, die Gottheit bes Tempele, aber, wie ber Erfolg es lehrte, jugleich auch bich als Imperator begruffet. 10) Unders legte auch niemand biefe Borbebeutung aus, nur bu wollteft fie nicht verffeben. Denn immer weis gerteft bu bich, unfer Regent ju merben - meigerfeft bid - ein Beiden, welch ein portrefflicher Regent bu werben murdeft. Du mußteft alfo genothiget werden; aber auch bieg fonnteft bu nur durch die Gefahr bes Baterlands und durch den mantenden Bipfel des Ctaates. Denn unbeweglich mar bein Entidluß . nur aledann bie Regierung zu übernehmen , menn ihre Erhaltung dich aufforderte. Mus eben der Urfache, glaube ich , ift jener muthende Aufruhr im Lager 11) entftanden , weil nur gewaltsame und fdreckliche Mittel beine Befchei'en. sicut maris caelique temperiem turbines tempestatesque commendant, ita ad augendam pacis tuae gratiam illum tumultum 7. praecessisse crediderim: Habet has vices conditio mortalium, ut adversa ex secundis, ex adversis secunda nascantur. Occultat utrorumque semina deus, et plerumque bonorum malorumque causae sub diversa specie latent.

### Cap. 6.

Magnum quidem illud seculo dedecus, maginum reipublicae vulnus impressum est, Imperator; et parens generis humani obsessus, captus, inclusus, ablata mitissimo 1. seni servandorum hominum potestas, ereptumque Principi illud in Principatu beatissimum, quod nihil cogitur 2. Si tamen haec sola erat ratio, quae te publicae salutis gubernaculis admoveret; prope est, ut exclamem; tanti fuisse 3. Corrupta est disciplina castrorum, ut tu corrector emendatorque contingeres; inductum pessimum exemplum, ut optimum opponeretur; postremo coactus Princeps 4. quos nolebat occidere, ut daret Principem 5; qui cogi non posset. Olim tu quidem adoptari merebare; sed ne scissemus, quantum tibi deberet imperium, si ante adoptatus esses. Expectatum est tempus, quo liqueret non tam accepisse te heit überwältigen konnten. Doch! 12) Stürme und Ungewitter machen die Stille des Meeres und der Luft nur reigender. So mußte auch, wenn ich nicht irre, jener Lumult vorhergeben, um die Anmuth beines Friedens noch mehr zu erhöhen. So wechselt es stets ben den Sterblichen; Unglück gebiert Glück, und Glück gebiert Unglück. Die Reime von benden verbirgt die Gottheit, und gewöhnlich liegt der Urstoff des Glückes und Unglücks unter einer widersprechenden hülle verborgen.

## Cap. 6. .

Immer war jener Muftritt ein großer Schanbfled für unfere Beiten, eine empfindliche Bunde bem Ctaat - ber Beherricher und Batet bes Menschengeschlechtes umringet, gefangen, eingeschloffen - ber menschenfreundlichfte Breis außer Stand gefest , Menfchen gu erhalten - ber bochfie Regent beffen beraubt , mas Thronen am meiften begluctet - bes Borgugs, gwanglos ju fenn. Jeboch . war biefes bas einzige Mittel, bich an bas Ruber ber allgemeinen Bobl. fahrt zu bringen, fo mochte ich beynahe aufrufen, es habe fich mohl verlobnt! die Rriegezucht im Lager murbe verfchtim. mert, um in bir ihren Biederherfteller und Berbefferer ju finden; das allerichlimmfte Beyfpiel murbe gegeben , um ihm burd bich bas allervollfommenfte entgegen feben zu tonnen. und der bochfte Regent murde gezwungen , einige miber feinen Billen umbringen ju laffen, bamit er und einen Regenten geben mochte, ber feinem Zwang ausgefest fen. Langft gwar haft bit bie Adoption verdient, aber mareft bu fruber adoptirt morben , fo batten wir nicht gewußt , wie viel bas Reich bir gu banten habe. Es mußte die Beit tommen, da man es que genicheinlich feben tonnte, bas nicht du eine Bobithat empfangen, fondern erwiefen habeit. Es flob in beinen Schoof ein. erschütterter Staat, und burch ben Dund bes bodiften Regenten mard bir ein Reich übergeben, welches ichon über V. Banb.

beneficium, quam dedisse. Confugit in sinum tuum concussa respublica ruensque imperium super Imperatorem. Imperatoris tibi voce delatum est. Imploratus adoptione, et accitus es. Ut olim duces magni a peregrinis externisque bellis ad opem patriae ferendam revocari solebant, ita filius ac parens uno eodemque momento rem maximam invicem praestitistis. Ille tibi imperium dedit, tu illi reddidisti. Solus ergo ad hoc aevi, qui pro munere tanto paria accipiendo fecisti; imo ultro dantem obligasti. Communicato enim imperio sollicitior tu, ille securior factus est.

#### Cap. 7.

O novum atque inauditum ad Principatum iter? non te propria cupiditas, proprius metus, sed aliena utilitas, alienus timor Principem fecit. Videaris licet quod est amplissimum consequutus inter homines, felicius tamen erat illud, quod reliquisti. Sub bono Principe privatus esse desiisti. Adsumtus es in laborum curarumque consortium, nec te laeta et prospera stationis istius, sed aspera et dura ad capessendam eam compulerunt. Suscepisti imperium, postquam alium suscepti poenitebat. Nulla adoptati cum eo qui adoptabat, cognatio, nulla necessitudo, nisi quod uterque optimus erat, dignusque alter eligi, alter eligere. Itaque adoptatus es, non ut prius alius atque alius 1., in gratiam uxoris. Adscivit enim te filium non vitricus, sed Princeps,

feinen Regenten heteinstürzte. Erfleht burch die Aboption; her be ngerufen kamft du! So pflegten einst große Generale von fremden und auswärtigen Kriegen zurückgerufen zu werden, dem Paterlande zu helfen. Auf diese Ert haben denn Nater und Sohn sich in demfelden Augenblicke das größte Geschenk gemacht. Er gab dir die Regierung; du — gabst sie ihm wieder. 13) Noch keiner, wie du, hat also bisher ein so erhabenes Geschenk schon dadurch vergolten, daß er es annahm — vergolten? ja verbindlich machtest du den, der es freywillig dir darboth. Er theilte die Reagierung mit dir, und sorgenvoller bist du, und er — ist siches ter geworden.

### Čap. 7.

Beld eine neue, noch nie betretene Bahn gum Throne! Dicht Berrichfucht nicht eigene Furcht, nein! frembe Bobla fahrt, frembe Gefahr hat bich gum Regenten gemacht. Dag es immer icheinen, bu habeft bas tofflichfte los unter ben Denichen erhalten ; boch mar bas gludlicher noch, welches bu bingabff. Mun borteft bu auf, unter einem fo guten Regenten Privat. Mann 14) ju fenn - wardft zum Ditgenoffen ber Befchmerlichfeiten und Gorgen ermablet; und nicht bas Ungenehme, bas Gludliche biefes Doffen , nein! bas Bibrige , bas Duber volle desfelben hat bich bewogen, ihn angunehmen. Du wardft Regent zu einer Beit, ba ein anderer bereute, es je gemefen gu fenn. Und fein Band ber Bermanbfchaft oder ber Freund. fchaft hat ben bich aboptirenden Raifer mit bir, bem adoptirten, perbunden; nur der edelfte Charafter verband euch , nur biefes; bag ber eine merth mar ermablet zu werden, und ber andere, fich ben gu ermablen. Co murbeft, bu benn nicht. wie fo fo mancher andere, 15) aus Bartlichfeit fur eine Gemablinn aboptirt. Dich bat fein Stiefvater, fondern ber Regent bat dich jum Cohne ermablt, und ber gottliche Mer-

eodemque animo Divus Nerva pater tuus factus est . quo erat omnium. Nec decet aliter filium adsumi. si adsumatur a principe. An senatus populique Romani exercitus, provincias, socios transmissurus uni, successorem ex sinu uxoris accipias? summaeque potestatis heredem tantum intra domum tuam quaeras? non per totam civitatem circumferas oculos, et hunc tibi proximum, hunc conjunctissimum existimes, quem optimum, quem diis simillimum inveneris? Imperaturus omnibus eligi debet ex omnibus. servulis tuis dominum, ut possis esse contentus quasi necessario herede, sed principem civibus daturus imperator. Superbum istud et regium, nisi adoptes eum, quem constet imperaturum fuisse, etiamsi non adoptasses. Fecit hoc Nerva, nihil interesse arbitratus, genueris an elegeris: si perinde sine judicio adoptentur liberi ac nascuntur, nisi tamen quod aequiore animo ferunt homines, quem princeps parum feliciter genuit, quam quem male elegit.

#### Cap. 8.

Sedulo ergo vitavit hune casum, nec judicium hominum, sed deorum etiam in consilium adsumsit. Itaque non tua in cubiculo, sed in templo, nec ante genialem torum 1., sed ante pulvinar 2. Jevis

va ift mit eben bem Bergen bein Bater geworben , mit bem er unfer aller Bater gemefen ift. Und fo, nicht anders, muß auch die Bahl eines Cohnes gefchehen, wenn der Regent ibn mablet. Die? einen Thronfolger, bem ber Genat und bas Bolt, bem bie Armeen und Provingen und Bundegenof. fen übergeben werben follen - ben follte man aus ben Ur. men einer Gemablinn empfangen? ben Erben der bochfien Bewalt nur im Rreife feiner Familie fuchen ? und nicht viel. mehr im gangen Staate umberfeben, und ben als feinen nad. fen Bermandten und Blutefreund betrachten, in bem man ben beffen , den Gottern abnlichften Dann entbedt? Ber alle beberrichen foll, muß auch unter allen berousgefucht merben. Bollteft bu, o Regent, einen Berrn fur beine Gclaven bestimmen , bann tonnteft bu freylich mit einem Erben gufrieden fenn, ben bie Geburt bir aufbringt; aber Burgern willft bu ja einen gurffen verleihen, und ba murde es Stolg und Despotismus verrathen, wenn bu nicht einen folden adoptirteft, ber, auch ohne von bir adoptirt gu fenn, unfehlbar bie Regierung befommen hatte .. - Diefes that Rerva; benn nach feinem Grundfage mar es gleich viel, einen Thronfolger gezeugt ober gewählt zu haben, wenn man cben fo menig Beurtheilung anwendet, Rinder gu adoptiren, als ihnen ihr Dafenn ju geben, nur daß die Unterthanen mehr Rachficht gegen einen Regenten haben, den ihr Gurft ungludlich gezeugt, als gegen einen, ben er ungludlich gemablt hat.

## . Cap. 8.

Recht forgfältig hat er baher biefen Sall zu vermeiben gesucht, und nicht nur bie Urtheile ber Menschen, sondern auch ber Gotter zu Rathe gezogen. De ine Adoption ift baher nicht im Kaisersaal, sondern im Tempel, nicht vor bem hochzeitlichen Torus, sondern vor ber heiligen Statte des be-

optimi maximi adoptio peracta est, qua tandem non servitus nostra, sed libertas et salus et securitas fundabatur. Sibi enim dii gloriam illam vendicaverunt; horum opus, horum illud imperium, Nerva tantum 3. minister fuit: uterque, qui adoptaret tam paruit, quam tu qui adoptabaris. Allata erat ex Pannonia laurea, id agentibus diis, ut invicti imperatoris exortum victoriae insigne decoraret: hanc imperator Nerva in gremio Jovis collocarat, quum repente solito major et augustior advocata hominum concione deorumque, te filium sibi, hoc est, unicum auxilium, fessis rebus adsumsit. Inde 1. quasi deposito imperio, qua securitate, qua gloria laetus? (nam quantulum refert deponas an partiaris imperium, nisi quod difficilius hoc est), non secus ac praesenti tibi innixus, tuis humeris se patriamque sustentans, tua juventa, tuo robore invaluit: statim consedit omnis tumultus. Non adoptionis opus istud fuit, sed adoptati: atque adeo temere fecerat Nerva, si adoptasset alium. Oblitine sumus, ut nuper post adoptionem non desierit seditio, sed coeperit? irritamentum istud irarum 4. et fax tumultus fuisset, nisi incidisset in te. An dubium est, ut dare posset imperium imperator, qui reverentiam amiserat, auctoritate ejus ef-

fien und erhabenften Jupiters vollzogen worden - fic, burch welche benn endlich einmahl nicht gu unferer Sclaveren, fonbern ju unferer Frenheit und Boblfahrt und Rube ein bauernder Grund gelegt wurde. Denn gang ben Gottern gebub. ret diefe ruhmvolle That; ihr Berfiftes, ihre Berfugung -Merva ift nur bas Bertzeug gewesen. Ja gewiß, er, ber bich adoptirte, hat biefes eben fo gut aus Gehorfam gethan, . als bu, ber bu bich adoptiren lieffeft. Es fam jener Corber 16) aus Pannonien an 17); benn ein Chrenzeichen bes Gieges, fo wolltens die Gotter, follte ben Morgen bes funftigen unüberwindlichen Imperators fcmuden. Der Raifer Merva legte ibn bin in ben Schoof bes Jupiters, und auf einmahl majeftatifdern und gottlichern Unblickes als fonft, 18) um ibn ber Gotter und Menfchen verfammlet, nahm er bid ibm sum Cobne, bas beißt, gur einzigen Stuge bes fintenben Staates bich an. Und bann, als hatte er nun gleichfam Die Regierung niedergelegt ( niedergelegt ober getheilt - wie gering ift ber Unterfchied , nur bag bas legtere mehr ilber. windung noch toftet ) wie febr war er feiner Sicherheit, feines Ruhmes nun froh! Man batte glauben follen, bu mareft fcon ba, er flugte fich fcon auf bich, er rubete icon mit bem Staate auf beinen Schultern - fo jugendlich fart marb er durch beine Jugend und Starte; und auf einmahl mar ber gange Aufruhr gestillt. Gold ein Bunder bat nicht bie Adoption , bat nur ber Aboptirte bemirft , und unweise murbe Merva gehandelt haben , batte er einen andern gum Gobne genommen. Saben wir es vielleicht icon vergeffen, mas einmabl nach der Aboption gefchah? wie ba ber Tumult nicht aufhorte, fonbern erft anfing? 19) Go mare auch biefe ein Sporn gur Buth, eine Flamme gum Aufruhr geworben, wenn fie nicht bich betroffen batte. Last es fich benten, baf ein aus aller Achtung gefommener Raifer bie Regierung einem andern batte fibergeben tonnen, wenn es nicht bas Anfes ben beffen bewirft batte, bem er fle gab ? In bemfelben Mus

fectum est, cui dabatur 5. Simul filius, simul Caesar, mox imperator et consors tribunitiae potestatis, et omnia pariter, et statim factus es, quae proxime parens verus tantum in alterum filium contulit.

## Cap. 9.

Magnum hoc tuae moderationis indicium, quod non solum successor imperii, sed particeps etiam sociusque placuisti. Nam successor, etiamsi nolis. habendus est, non est habendus socius, nisi velis 1. Credentne posteri patricio, et Consulari, et triumphali patre genitum, quum fortissimum, amplissimum, amantissimum sui exercitum regeret, Imperatorem non ab exercitu factum? eidem, quum Germaniae praesideret, Germanici nomen hine missum? nihil ipsum, ut Imperator fieret, agitasse, nihil fecisse-, nisi quod meruit et paruit? Paruisti enim Caesar, et ad Principatum obsequio pervenisti; nihilque magis a te subjecti animo factum est, quam quod imperare coepisti. Jam Caesar, jam Imperator, jam Germanicus, absens et ignarus, et post tanta nomina, quantum ad te pertinet, privatus. Magnum videretur, si dicerem: Nescisti te Imperatorem futurum; eras Imperasor, et esse te nesciebas. Ut vero ad te fortunae tuae nuntius venit, malebas quidem hoc esse, quod fueras, sed non erat liberum.

genblide wurdest du Gohn und Cafar, 20) dann Imperator und Tribun, wurdest das alles zugleich und auf der Stelle, was noch nicht lange ein leiblicher Bater nur Ginem seiner Gohne ertheilt hat. 21)

#### Cap. 9.

Beld ein großer Beweis fur beinen maßigen Charatter: nicht nur Thronfolger, auch Gefährte und Mitgenoffe bes Reiches follteft bu fenn! benn einen Thronfolger muß jeder Regent haben, er mag wollen ober nicht; afer einen Ditregenten barf er nicht haben, menn er nicht will. bie Dachwelt einft glauben, bag ein Dann, beffen Bater Patrigier und Conful gemefen ift und mit ben Chrengeichen bes Triumphes 22) gepranget bat, daß er, der Unführer eines fo tapfern, fo zahlreichen, ihn fo febr liebenden Rriege. beeres, nicht von eben diefem Kriegebeere jum Imperator gemacht murde ? bag eben berfelbe, ba er Statthalter in Bers manien mar, ben Titel Germanicus von bier aus betommen? daß er fur feine Perfon nicht die geringfte Bemegung gemacht habe, Imperator gu werden? furg, bag er nichts that, ale verdienen und gehorden? benn gehorfam warft bu, o Cafar, und burch Gehorfam fliegft bu gur Rais fermurde empor, und feine beiner Sandlungen ift mehr Beweis beines nuchgiebigen Bergens gemefen, als bag bu bie Regierung übernahmft. Echon marft bu Cafar und Imperas tor Germanicus, entfernt von und und ohne es zu miffen . und nach allen biefen erhabenen Titeln marft bu fur beine Perfon - noch immer Privat. Dann. Es murbe ichon auf. fallend fegn , wenn ich fagte; bu habeft es nicht gewußt, baß bu Smperator merten follteft ; aber , bu marft es fcon mirf. lich , und nuftefi es nicht! Mun befamft bu benn bie Rady richt von beiner Erhohung. Freglich mareft bu lieber in beinem bieberigen Ctanbe geblieben; aber tas fand nun nicht Annon obsequereris Principi civis, Legatus Imperatori, filius patri? ubi deinde disciplina? ubi mos a majoribus traditus, quodcumque Imperator munus injungeret aequo animo paratoque subeundi? quid enim, si provincias ex provinciis, ex bellis bella mandaret? Eodem illum uti jure posse putes, quum ad imperium revocet, quo sit usus, quum ad exercitum miserit, nihilque interesse ire Legatum, an redire Principem jubeat, nisi quod major sit obsequii gloria in eo, quod quis minus velit.

## Cap. 10.

Augebat autoritatem jubentis, in summum discrimen auctoritas ejus adducta, utque magis parendum imperanti putares, efficiebatur eo, quod ab aliis minus parebatur. Ad hoc audiebas Senatus populique consensum. Non unius Nervae judicium illud, illa electio fuit. Nam qui ubique sunt homines, hoc idem votis expetebant; ille tantum jure Principis occupavit, primusque fecit, quod omnes facturi erant. Nec hercule tantopere cunctis factum placeret, nisi placuisset, autequam fieret. temperamento, dii boni, potestatem tuam fortunamque moderatus es! Imperator tu titulis, et imaginibus, et signis; ceterum modestia, labore, vigilantia Dux, et Legatus, et miles, quum jam tua vexilla, tuas aquilas magno gradu anteires; neque aliud tibi ex illa adoptione, quam filii pietatem, filii obmehr ben dir. hatte ein Burger nicht seinem Regenten, ein Legatus nicht seinem Imperator, ein Sohn nicht seinem Rater gehorchen sollen? wo ware alsdann die Kriegszucht geblieben? wo die Sitte, von unsern Batern geerbt, sich jedem Befehl des Imperators mit willigem und entschlossenem Berzen zu unterwersen? wie, wenn er dich aus Provinzen in Provinzen, aus Kriegen in Kriege geschickt hatte? Ich dachte, mit eben dem Rechte, mit dem er dich zur Armee abgesschickt hat, konnte er dich auch zur Regierung zurückberufen, und ich halte es ganz für dassetbe, ob er dir gebiethet, als Legatus zu marschieren, oder als Fürst zurückzukehren; nur rühmlicher ist es, darin Gehorsam zu leisten, wovon man abgeneigt ist.

## Eap. 10.

Das Unsehen bes Raifer, fo nahe am Rand ber Berach. tung, erhöhete eben fein Unfeben ben bir, und bu glaubteft ihm eben befregen befto groffern Behorfam fdjuldig gu fenn , weil andere ihm folden verfagten. Du vernahmft noch über bieg bie Bufammenftimmung des Genates und bes Bolfes. Denn das war nicht der Wedante, nicht die Dahl bes Derpa allein - es war ber beife Bunfch aller Menfchen umber : nur ift Er als Monard Rraft feiner Rechte ihnen guvortom. men und hat bas zuerft gethan , mas fonft alle gethan haben Rein, biefe Sandlung murde gewiß teinen fo allgemeinen Benfall gehabt haben , batte fie ihn nicht ichon vor ihrer Musführung gehabt. Aber, o gutige Botter, welche befcheibene Schranten haft bu beiner Sobeit und Dacht gefeget? Muf den Innichriften und Bilbniffen und Standarten nur marft bu Imperator; aber in Rudficht beiner Berab. taffung, Arbeitfamfeit noch immer Beneral, Legatus, Be-Doch gingft bu por beinen Standarten und Ablern meiner. majeffatifchen Schrittes einber, und bu legteft beine gefche-

sequium adsereres, longamque huic nomini aetatem, longam gloriam precarere 1. Jam te providentia deprum primum in locum provexerat, tu adhuc in secundo resistere, atque etiam senescere optabas. Privatus tibi videbaris, quamdiu Imperator et alius esset. Audita sunt vota tua, sed in quantum optimo illi et sanctissimo seni utile fuit: quem dii caelo vindicaverunt, ne quid post illud divinum et immortale factum mortale faceret, Deberi quippe maximo operi hanc venerationem, ut novissimum esset, auctoremque ejus statim consecrandum, ut quandoque inter posteres quaereretur, an illud jam deus fecisset. Ita ille nullo magis nomine publicus parens, quam quia tuus. Ingens gloria, ingensque fama, quum abunde expertus esset, quam bene humeris tuis sederet imperium, tibi terras, te terris reliquit: eo ipso carus omnibus ac desiderandus, quod prospexerat, ne desideraretur.

### Cap. 11.

Quem tu lacrymis primum, ita ut filium decuit, mox templis honestasti: non imitatus illos, qui
hoc idem, sed alia mente fecerunt. Dicavit caelo
Tiberius Augustum, sed ut majestatis crimen 1. induceret: Claudium Nero, sed ut irrideret: Vespasianum Titus, Domitianus Titum: sed ille, ut dei filius, hic ut frater videretur: tu sideribus patrem in-

bene Adoption durch nichts an ben Lag, als burch beine findliche Ghrfurcht, durch beine findliche Folgsamfeit und burch ben Bunfch, baf lange biefer Rahme, Tange biefe Chre bir bleiben mochte. Die Borfebung ber Gotter hatte bich fcon auf die bodfte Stufe erhoben , und noch wünfchteft bu, auf ber amenten Stufe bleiben, ja grau werden gu tonnen, in beinem Bergen noch immer Privat-Mann, fo lange ein anderer noch Imperator fenn murbe. Deine Bunfche murben erhort, aber zum Bohl jenes beften und tugenbhafteften Grei. fes erbort. Die Gotter nahmen ibn auf gu fich , bamit er nach jener gottlichen , unfterblichen That nichts ferbliches mehr thun mochte; benn einer fo großen Sandlung glaubten fie, die Chre ichuldig ju fenn, fie feine lette fenn gu laffen, und ihn fogleich zu vergottlichen, bamit bie Rachwelt einft frage, ob er dieß ichon als Gott gethan habe? Go mar er . benn in feinem Betrachte mehr Bater bes Ctaates, als meil er de in Bater geworden, und erhaben an Ghre, erhaben an Ruhm und nach ber fattfamften Erfahrung, wie gut bas Reich auf beinen Schulternrube; bat er die Belt bir, und bich der Belt hinterlaffen , und eben bieg bat ibn uns allen fo theuer, jo vermiffensmurdig gemacht, weil er unferer Gebn. fucht nach fich fo fraftig vorzubeugen gewußt.

## Cap. 11.

Diesen haft du nun anfangs, wie es für einen Sohn sich ziemte, mit deinen Thranen, und darauf mit Tempeln beehret, aber nicht wie jene, die eben dieses zwar auch, je-boch aus ganz entgegengesesten Absichten, gethan haben. So hat Tiberius ben Augustus vergöttlichet, aber um das Bers brechen der beleidigten Majestat aufs neue einführen zu konnen, 23) Rero den Claudius, aber um seiner zu spotten; 24) Titus den Bespasian, Domitian den Titus, aber jener, um für den Sohn, und dieser, um für den Bruder eines Gois

tulisti, non ad metum civium, non in contumeliam numimum, non in honorem tuum, sed quia deum credis. Minus est hoc, quum fit ab iis, qui et sese deos putant : sed licet illum aris, pulvinaribus, flamine colas, non alio magis tamen deum et facis et probas, quam quod ipse talis es 2. In principe enim, qui, electo successore, fato concessit, una itemque certissima divinitatis fides est, bonus successor. Num ergo tibi ex immortalitate patris aliquid arrogantiae accessit? num hos proximos 3, divinitate parentum desides ac superbos, potius quam illos veteres et antiquos aemularis, qui hoc ipsum imperium peperere, quod modo hostes invaserant coutemserantque? cujus pulsi fugatique, non aliud magis habebatur indicium, quam quod triumpharetur 4. Ergo sustulerant animos, et jugum excusserant: nec jam nobiscum de sua libertate, sed de nostra servitute certabant: ac ne inducias quidem, nisi aequis conditionibus inibant: legesque ut acciperent, dabant.

## Cap. 12.

At nunc rediit omnibus terror et metus, et vetum imperata faciendi. Vident enim Romanum ducem unum ex illis veteribus et priscis, quibus imperatorum nomen addebant, contecti caedibus cam-

tes angefehen zu merben. Du haft beinen Bater über bie Sterne erhoben , nicht jum Schreden ber Burger , nicht ben Bottern jum Spott, nicht jur Chre für bich, fonbern weil bu für einen Gott ibn baltft. Dinder ruhmtich ift biefes, wenn es von folden gefdieht, die auch Gotter fich bunten. Aber verebre ibn immer mit Altaren und beiligen Riffen und Prieftern : 24) fo find es boch vorzüglich beine eigene gottlis che Gigenschaften , burch bie bu gum Gott ihn macheft , und feine Gottheit bemabreft. Denn ben einem gurffen, welcher noch vor feinem Ende fich einen Rachfolger ermablt bat, ift biefer, wenn er ein loblider Rachfolger ift, ber einzige und ficherfte Beweis feiner Gottlichkeit. Dein Bater mar nun ein Gott - aber bift bu baburch etwa folger geworben? follteft bu lieber jenen neuern Regenten nacheifern , welche bie Gotts lichfeit ihrer Bater gu tragen Defpoten gemacht bat, ale jenen alten, ehrmurbigen Sauptern, Die eben biefes Reich gegrundet haben, meldes unlangft von unfern Feinden angegriffen und fo verachtlich behandelt murbe , Imperator war, von bem man es nicht guverläßiger wiffen fonnte, baf er vom Schlachtfeld gejagt worden ift, ale wenn er Triumphe feverte? 25) Da wurden fie übermuthig, jene Beinde, da warfen fie unfer Joch von fich ab, da firitten fie mit uns nicht mehr, fich frey, fondern uns gu Gelaven gu machen; ba gingen fie nicht einmabl einen Baffenftillfand ein, ale auf gleiche Bedingniffe, und fie gaben erft Gefete, wenn fie welche annehmen follten.

#### Eap. 12.

Aber nun ift Schreden und Furcht zu ihnen gurudgetehrt, nun ichweren fie wieder Gehorsam. Denn fie feben nun an der Spige der Romer einen von jenen helden der Rorzeit, die durch Schlachtfelder mit Leichen bebedet, und durch Meere von ihren Siegen gefarbt, fich den Nahmen ber Im-

pi, et infecta victoriis maria. Accipimus obsides, ergo non emimus: nec ingentibus damnis immensisque muneribus paciscimur, ut vicerimus: rogant, supplicant: largimur, negamus, utrumque ex imperii majestate. Agunt gratias, qui impetraverunt: non audent queri, quibus negatum est. An audeant, qui sciant te adsedisse ferocissimis populis eo ipso tempore, quod amicissimum illis, difficillimum nobis, quum Danubius ripas gelu jungit, duratusque glacie ingentia tergo bella transportat: quum ferae gentes non telis magis quam suo caelo, suo sidere armantur? Sed ubi in proximo tu, non secus ac si mutatae temporum vices essent, illi quidem latibulis suis clausi tenebantur, nostra agmina percursare ripas, et aliena occasione si permitteres uti, ultroque hyemem suam barbaris inferre gaude-Haec tibi apud hostes veneratio.

## Cap. 13:

Quid apud milites? quam admirationem, quemadmodum comparasti, quum tecum inediam, tecum ferrent sitim? quum in illa meditatione campestri 1. militaribus turmis Imperatorium pulverem sudoremque misceres; nihil a ceteris, nisi robore ac praestantia differens, quum libero Marte 2., nunc cominus tela vibrares, nunc vibrata susciperes, alacer virtute militum, et laetus quoties aut cassidi tuae, aut clypeo gravior ictus incideret? Laudabas quippe ipse ferientes, hortabarisque, ut

veratoren erworben haben. Daber befommen wir Beifeln, wir erfaufen fie nicht , und unfere Giege find nun feine Bertrage mehr, mit ungeheurem Berlufte, mit unermeflichen Cummen gemacht. Run bitten, nun fleben fie, und wir gemahren und verfagen, wie es die Buibe unferer Berrichaft erlaubt. Danthar find die, die etwas von und erhalten, und bie magen es nicht zu murren , benen ihre Bitte verfagt wird. Couten fie es auch magen? fie miffen es ja, daß bu ben ben fireitbarften Boltern bein Lager einft aufgefchlagen baft , und dieß zu einer Jahreszeit, die ihnen fo gunftig und uns fo. unbequem war - da bie Donau von Ufer ju Ufer erffarre und auf ihrem Gisruden Die größten Rriegsbeere bintragt ba fur jene wilde Nationen Stima und Luft eben fo farte Baffen find, als ihre Gewehre. Aber bu rudteft beran -Da blieben fie, nicht anders als hatten die Jahreszeiten gewechselt, in ihren Binfeln verschloffen, und unfere Charen ftreiften mit Buft 'umber, bereit; auf beinen Bint frembe Bortheile fich zu eigen zu machen und die Barbaren mit ib: rem eigenen Binter zu befriegen.

#### Cap. 13. .

In solcher Ehrfurcht standst du ben un'ern Teinden! Wie erst bey beinen Soldaten? wie hast du dich ihnen so bewundernswürdig gemacht, da sie mit dir Hunger, mit dir Durst erduldeten? da du, ein Imperator, Schweiß und Staub so gut als deine Schwadronen ertrugst, nur durch Kraft und liberlegenheit ausgezeichnet; da du im freyen Lustgefechte bald selbst die Lanze schwangst, bald fremde parirtest, entzückt über das brave Berhalten deiner Soldaten, so oft ein derber Streich deinen helm oder Schild getroffen hat; (denn du lobtest deinen Gegner, sprachst ihnen Muth ein, und sie hatten ihn schon) da du als Ausseher und Borsteher der Kampfer ihre Wassen

auderent, et audebant jam; quum spectator moderatorque ineuntium certamina virorum arma componeres, tela tentares, ac si quid durius accipienti videretur, ipsa vibrares? Quid quum solatium fessis, aegris opem ferres? Non tibi moris tua inire tentoria, nisi commilitonum ante lustrasses, nec requiem corpori, nisi post omnes dare. Hac mihi admiratione dignus Imperator non videretur, si inter Fabricios, et Scipiones, et Camillos talis esset. Tune enim illum imitationis ardor, sempergue melior aliquis, accenderet. Postquam vero armorum a manibus ad oculos, ad tem a labore translatum est, postquam exercitationibus nostris non veteranorum aliquis, cui deous, muralis aut civica, sed Graeculus magister adsistit, quam 3. magnum est unum ex omnibus patrio more, patria virtute laetari, et sine aemulo, ac sine exemplo secum certare, secum contendere, ac sicut imperat solus, solum ita esse, qui debeat imperare!

### · Cap. 14.

Nonne incunabula haec tibi, Caesar, et rudimenta, quum puer admodum Parthica lauro gloriam patris augeres, nomenque Germanici jam tum mererere, quum ferociam superbiamque Parthorum ex proximo auditus magno terrore cohiberes, Rhenumque et Euphratem admirationis tuae fama conjungeres? quum orbem terrarum non pedibus magis quam laudibus peragrares, apud eos semper major et clarior, quibus postea contigisses? Et nee

Bewehre probirteft und wenn einem eines ju fcmer ichien . es felbft bin und ber fdmangft. Die groß erfdienft du . ba bu ben muden Streitern im Kriege Eroff, und ben Bermundeten Gilfe gewährteft! 26) Die gingft bu in bein Begelt. ohne vorher die Belte beiner Gotbaten befichtigt gu haben. und wenn alles ruhte, bann ruhteft erft bu. Sande ich einen folden Imperator unter jenen Sabriciern, Scipionen und Camillen . fo mat' er mir minder bemundernswerth. Da nfirbe ibn beife Raceiferung, ba murbe ibn immer ber Unblid eince Beffern entflammen. Aber nun, ba unfere Baffenübun. gen nicht mehr die Sande, fondern die Mugen beichaftigen, nicht mehr eigene Strapage, fonbern beluftigenbe Schau. fpiele find - nun , ba ben unfern Griegenbungen fein alter versuchter Streiter, mit ber Mauer . ober Burgerfrone ge. fcmudt, fondern ein griechisches Vorfechterden fieht nun ift es mabre Große, wenn einer allein noch echter Ros mer an Beift und Gitte ift, wenn er burch feinen Debenbubler, burch fein Dufter gereift nur mit fich wetteifert, nur fich ju übertreffen fucht, und nicht nur ber einzige 3mperator ift, fendern es auch allein gu fenn verdient.

#### Cap. 14.

Womit haft du benn ichen beine Gelbenbahn begonnen, o Cafar? nicht damit, daße bu, ein noch garter Jüngling, ben Ruhm beines Laters mit dem Parthischen Berber 27) erhöhtest und den Beynahmen Germanicus ich on damable verdientest, da du jene übermüthige, stolze Larbaren ichen durch ben Ruf von deiner Unnäherung mit mächtigem Schrecken zähmtest und den Rhein und Euphrat zu beiner Bemunderung vereintest? daß du den Erdfreie nicht nur mit Marischen, nein! auch mit Gelbenthaten durchzogst, immer größer und glorreicher bey denen, bey melden du später ersteiens? Und da warst du noch nicht Imperator, noch nicht eines Gottes

dum Imperator, nec dum Dei Filius eras, Germaniamque 1. quum plurimae gentes, ac prope infinita vastitas interjacentis soli, tum Pyrenaeus, Alpes, immensique alii montes, nisi his compararentur, muniont dirimuntque; per hoc omne spatium quum legiones duceres, seu potius (tanta velocitas erat) raperes, non vehiculum umquam, non equum respexisti. Levis hic, 2., non subsidium itineris, sed decus, et cum ceteris subsequebatur, ut cujus nullus tibi usus, nisi quum die stativorum g. proximum' campum alacritate, discursu, pulvere attolleres. Initium laboris mirer, an finem? multum est quod perseverasti, plus tamen quod non timuisti, ne perseverare nan posses. Nec dubito. quin ille 4., qui te inter illa Germaniae bella ab Hispania usque ut validissimum praesidiom exciverat, iners ipse, alienisque virtutibus tune quoque invidus Imperator, quum ope earum indigeret, tantam admirationem tui, non sine quodam timore conceperit; quantum ille genitus Jove 5. post saevos labores, duraque imperia regi 6. suo indomitus semper indefessusque referebat, quum aliis super alias expeditionibus itinere illo munere alio dignus invenireris.

### Cap. 15.

Tribunus vero disjunctissimas terras, teneris adhuc annis viri firmitate lustrasti: jam tune praemonente Fortuna, ut diu penitusque perdisceres,

Sohn! Und bin nach Germanien jogft bu mitten burd alle bie gablreichen Bolferschaften und ungemeffenen Cander aber bie Dyrengen und Alpen und andere Berge von ungebeurer Große, wenn man fie nicht mit biefen vergleicht, welche die Bruftwehren Germaniens find und es (von Gpanien ) absondern. 28) Durch biefe gange Beite nun fuhr. teft, ober nach ber Gefdwindigkeit bes Mariches ju fprechen, raffteft bu vielmehr beine legionen mit dir bin, ohne bid je nach einem Sahrzeug ober Pferd umgufeben. 3mar batteft bu ein leichtgeruftetes Pferb, aber es folgte, nur gur Bierbe bes Buges, nicht gur Bequemlichfeit fur bich, mit ben andern bir nach, und bu brauchteft es nie, als wenn bu am Raftiage auf bem nachften Blachfeld in Bolten von Staub rafch berumjagteft. Bo foll ich bich mehr bewundern? am Unfange beiner Strapagen ober am Ende berfetben?' 3ch erfaune, baß bu fo ausharrteft, aber mehr noch, bag bu gar nicht beforgteft, nicht ausharren gu tonnen. Und gewiß bat jener Regent , welcher bich ben fenen Rriegen in Germanien ale den machtigften Bepftand, bie von Spanien heraus berief - gewiß hat der, fage ich, ob er gleich felbit feig' und auf fremde Borguge auch bann neidifch mar, menn er fie nothig hatte, eben fo viel Sochachtung, aber auch Gurcht, por bir gefühlt, als jener Erzeugte bes Japiters 29) feinem Ronig einflößte, ba er nach ben gefahrvollften Berrichtungen und ben ftrengften Befehlen immer unüberwältigt und ruffig gurudtehrte. Denn aut du haft es burch jenen Marfch bewiefen, wie tuttig bu bift, Feldauge auf Beldauge gu beginnen.

#### Cap. 15.

Schon als Tribun 30) haft bu, noch so garten Alters, mit Mannesfestigkeit die entlegensten Gander burchzogen, gerade, als ob schon damagis bas Schickfal dir einen Bint ge-

quae mox praecipere deberes. Neque enim prospexisse castra, brevemque militiam quasi transisse contentus, ita egisti Tribunum, ut esse statim Dux posses, nihilque discendum haberes tempore docendi. Cognovisti per stipendia decem mores gentium, regionum sitos, opportunitates locorum, et diversam aquarum caelique temperiem, ut patrios fontes, patriumque sidus ferre consuesti. Quoties equos, quoties emerita arma mutasti? Veniet ergo tempus, quo posteri visere, visendum tradere minoribus suis gestient, quis su lores tuos hauserit campus, quae refectiones tuas arbores 1, quae somnum saxa praetexerint, quod denique tectum magnus hospes impleveris, ut tune ipsi tibi ingentium Ducum sacra vestigia iisdem in locis monstrabantur. Verum haec olim, in praesentia quidem quisquis paullo vetustior miles, hic te commilitione censetur. Quotus enim quisque, cujus tu non ante commilito quam Imperator? Inde est, quod prope omnes nomine adpellas, quod singulorum fortia facta commemoras, nec habent adnumeranda tibi pro republica vulnera, quibus statim laudator et testis contigisti.

### Cap. 16.

Sed magis praedicanda moderatio tua, quod innutritus bellicis laudibus pacem amas: nec quia

geben batte, in eine lange und vertraute! Befanntichaft mit ben Renntniffen zu treten, die bu balb andere murbeft lebren muffen. Denn nicht gufrieden, nur von fern ein Cager gefeben und ben Rriegebienft nur fluchtig burchlaufen gu haben, baft bu einen folden Eribun vorgeftellt, baf bu fogleich Beneral fenn fonnteft und nicht erft noch lernen burfteft . ba bu andere lehren follteft. Du baft dir in beinen gebnichrigen Rriegebienften die Gitten ber Rationen , die Lagen ber gan. ber und die Bortheile ber Plage befannt gemacht, haft bich an die Simmeleffriche eben fo, wie an die paterlandifche Quellen und an bas vaterlandiche Alima gewöhnt. Bie oft baft bu beine Pferbe, wie oft beine abgenügten Baffen gewechselt! Daber wird benn bie Beit einft tommen, ba die Nachtommen mit Entguten bie Befilde ichauen, mit Entguden ihren Kindern fie zeigen werden , auf welche bein Gomeiß gefloffen , die Baume , die bein erquidendes Dabl , bie Gel. fen, die beinen Schlummer bedeckten, und jede Butte, die du, ein erhabener Baft, majeftatifch erfüllteft - gerade fo wie bir bamable an eben biefen Orten die ehrwurdigen Gpuren erhabener Gelbherren gezeigt wurden. Doch bas in ber Bufunft! Schon jest wird jeder etwas betagte Goldat befinegen geehrt, weil er mit bir gedient bat. Denn mo ift ber, mit bem bu nicht bienteft, bevor bu fein Imperator geworben? Daber tannft bu fie bennahe alle mit Rahmen nennen , weift von diefen und jenen Droben eines tapfern Berhaltens ju'ruhmen, und fie durfen dir nicht erft ihre Binden furs Baterland vorzählen, fie hatten bas Glud, fie unter beinen Mugen ju empfangen und auf der Stelle von bir befmegen gelobt gu merben.

#### Cap. 16.

Aber mehr noch als bieß muß ich beine Dafigung preis fen. Ben helbenthaten bift du aufgewachsen, und liebeit ben

vel pater tibi triumphalis, vel adoptionis tuae die dicata Capitolino Jovi laurus, ideirco ex occasione omni quaeris triumphos. Non times bella, nec provocas. Magnum est, Imperator Auguste, magnum est stare in Danubii ripa, si transeas, certum triumphi, nec decertare cupere cum recusantibus: quorum alterum fortitudine, alterum moderatione efficitur. Nam ut ipse nolis pugnare; moderatio: fortitudo tua praestat, ut neque hostes tui velint. Accipiet ergo aliquando Capitolium non inanes currus, nec falsae simulaera victoriae 1., sed, Imperatore veram ac solidam gloriam reportante, pacem, tranquillitatem, et tam confessa hostium obseguia. ut vincendus nemo fuerit. Pulchrius hoc omnibus triumphis, neque enim umquam, nisi ex contemtu imperii nostri factum est, ut vinceremus. Quod si quis Barbarus rex eo insolentiae furorisque processerit, ut iram tuam indignationemque mereatur, nae ille, sive interfuso mari, seu fluminibus immensis, seu praecipiti monte defenditur, omnia haec tam prona tamque cedentia virtutibus tuis sentiet . ut subsedisse montes, flumina exaruisse, interceptum mare, illatasque sibi non esse classes nostras, sed. terras ipsas arbitretur.

### , Cap. 17.

Videor jam cernere non spoliis provinciarum, et extorto sociis auro, sed hostilibus armis, capto-

Frieden - und meder ein Bater, der mit den Chrengeichen bes Triumphes einft prangte, noch ber Lorber, bem Capitolinifden Jupiter am Tage beiner Aboption geweiht , fonnte bich reigen, nun überall nach Triumphen ju bafchen. fcheueft feine Rriege, aber bu fucheft fie auch nicht. o Imperator Muguftus, groß ift es, an bem Ufer ber Donau gu fteben, feines Triumphes gemif, fo bald man den liber. gang wagte, und bod nicht tuffern zu werben nach einem Befechte, weil die Feinde nicht wollen. Das eine ift Bir. fung ber Zapferfeit, bas andere eines mafigen Beiffes. Daß bu nicht ju ftreiten verlangeft , bewirfet bein moßiger Beift; aber bein Belbenmuth macht es, baf auch beine Beinde nicht wollen. Run wird benn endlich einmahl bas Capitolium feine Schauspielartige Siegesmagen, nicht Bilber erdichteten Gieges, fondern einen Imperator befommen, der mabren, echten Belbenruhm, der Friede und Rube gurudbringt und die Chre, ben ben Reinden einen fo fremilligen Weborfam gefunden gu haben, daß er gar feinen gu überwinden brauch. te. D.wie weit iconer als alle Triumphe ift bief! benn mas anders ale bie Berachtung unferer Dacht bat une jemabls jum Urberwinden bewogen? Doch follte je ein barbarifder Ros nig in feinem übermuth und in feiner Toulfühnheit fo weit . geben, bag er beinen Born und beine Ungnade wirftich verdient ; mabrlich, wenn ihn auch Meere und ungeheure Flufe und Die fleilften Bebirge befcongen, empfinden foll er, wie leicht, wie fcwach dieß alles fur beinen Belbengeift ift, und glauben, die Berge haben fich gefentet, die Gluffe fegen vertrodnet, bag Meer verfchlungen , und nicht unfere Flotten , fondein unfer Band felbft fen wider ibn angerudt.

## Cap. 17.

Mich buntt, ich febe ichon ein Giegesgeprange, nicht mit bem Raub ber Provingen, nicht mit dem erpreften Gof.

rumque regum catenis triumphum gravem. Videor ingentia ducum nomina, nec indecora nominibus corpora noscitare. Videor intueri immanibus ausis barbarorum onusta fercula, et sua quemque fata vinctis manibus sequentem; mox ipsum te sublimem, instantemque curru domitarum gentium tergo, ante currum autem clypeos, quos ipse perfoderis. Nec tibi opima defuerint, si quis regum venire in manus audeat, nec modo telorum tuorum, sed etiam oculorum, minarumque conjectum toto campo, totoque exercitu opposito perhorreseat. Meruisti proxima moderatione, ut quandocumque te vel inferre, vel propulsare bellum coegerit imperii digninitas, non ideo vicisse videaris, ut triumphares, sed triumphare, quia viceris.

## Cap. 18.

Aliud ex alio mihi occurrit. Quam speciosum est enim, quod disciplinam castrorum lapsam extinctamque refovisti, depulso prioris seculi malo, inertia, et contumacia, et dedignatione parendi? Tutum est reverentiam, tutum caritatem mereri, nec ducum quisquam, aut non amari a militibus, aut amari timet, et deinde offensae gratiaeque pariter securi, instant operibus, adsunt exercitationibus, arma, moenia, viros aptant. Quippe non is Princeps, qui sibi imminere, sibi intendi putet, quod

be 31) der Bundesgenoffen, fondern mit feindlichen Baffen gefdmudt, mit ben Retten gefangener Ronige. Ochon buntt mich, ich lefe die furchtbaren Rahmen ber Beerführer, ich febe ihre Perfonen, ihres Rahmens nicht unwerth. fie, bie Pompgerufte mit ben Ruhnthaten ber Barbaren behangen, ba feb' ich fie mit gebundenen Sanden ihrem Schickfale nachfolgen, und bann bid bocherhaben auf beinem Giegeswagen bicht hinter dem Ruden ber bestegten Rationen einbergieben , und por bem Giegesmagen die Schilde, die bu mit eigner Sand durchbohrt haft. Much mit ben glangendenften Beuten 32) wurdeft bu prangen, magte es nur ein Konia, bir in die Sande gu tommen , und bebte er nicht vor bem Blige , ich will gar nicht fagen beiner Baffen , nein! fcon beiner drohenden Mugen gurnd, wenn gleich das gange Schlachtfeld und eine gange Armee ibn bedt. Und follte auch funftig die Ghre bes Reiches bich auffordern, einen Feind gu befriegen ober guruckgutreiben, fo ift die Mapigung, bie bu lepthin 33) gegeigt haft, Beweises genug, bag du nicht aefiegt habeft , um Triumphe fegern gu tonnen, fondern daß bu Triumphe feperft, weil es beine Giege verdienten.

### Cap. 18.

Immer brangen fich neue Gegenstände vor meine Seele. Welch ein glanzendes Verdienst! Die Ordnung im Lager war verfallen, verloschen — burch dich lebte sie wieder auf, und Trägheit, Widerspenstigkeit und trotiger Ungehorsam, diese Pest einer vorigen Regierung, wurde verbannt. Run ist es sicher, sich Achtung, sicher, sich Liebe zu erwerben. Kein Befehlhaber fürchtet sich nun, wenn die Soldaten ihn lieben oder nicht lieben. Nein! gleich unbesorgt ben ihrer Ungunst und Gunst halten sie sie ftrenge zu kriegerischen Arbeiten an, wohnen ihren übungen bep und segen Waffen, und Mann und Besestigungswerker in die gehörige Verfassung. Wir haben ja keinen Fürsten mehr, der in jeder Anstalt wie

in hostes paretur: quae persuasio fuit illorum, qui hostilia quum facerent, timebant. Eodem ergo tempore militaria studia, nec animos modo sed et corpora ipsa languescere, gladios etiam incuria hebetari retundique gaudebant. Duces porro nostri non tam regum exterorum, quam suorum principum insidias; nec tam hostium, quam commilitonum manus ferrumque metuebant.

## Cap. 19.

Est hace natura sideribus, ut parva et exilia validiorum exortus obscuret : similiter Imperatoris adventu Legatorum dignitas inumbratur. Tu tamen major omnibus quidem eras, sed sine ullius deminutione major: eamdem auctoritatem praesente te quisque quam absente retinebat. Quin etiam plerisque ex eo reverentia accesserat, quod tu quoque illos reverebare. Itaque perinde summis atque infimis carus, sic imperatorem commilitonemque miscueras, ut studium omnium laboremque, et tamquam particeps sociusque relevares. Felices illos 1. quorum fides et industria non per internuntios et interpretes, sed ab ipso te, nec auribus tuis, sed oculis probantur. Consecuti sunt, ut absens quoque de absentibus nemini magis quam tibi crederes.

#### Cap. 20.

Jam te civium desideria revocabant, amoremque castrorum superabat caritas patriae. Iter inde der Teinde gemacht, brobende Gefahren für sich, Abzielung auf sich vermuthet. Go fonnten nur die benken, bie, weil sie als Beinde handelten, auch Feinde befürchten mußten. Freude war es baher für solche, wenn die Lust zu den Wasen erfaltete, wenn Geist und Körper erschlafften, und aus Berawahrlosung die Schwerter stumpf und unbrauchbar wurden. Weniger hatten da auch unsere Heersschrer von den Rachsellungen fremder Könige, als ihrer eigenen Regenten, weniger von der gewassneten hand ihrer Beinde, als ihrer eigenen Goldaten zu fürchten.

## Cap. 19.

Rleine und Schmache Gestirne verlieren ihren Glang benm Aufgang ber großern; und fo wird auch bas Unfeben ber Legaten burch bie Unfunft bes Imperators verbunfelt. Du erfcbienft, gwar großer als alle, aber großer, ohne einen gu verringern. Dar einer in beiner Abmefenheit angefeben, fo mar er es nicht minder , wenn bu gugegen marft. nur befto mehr Unfeben gewannen bie meiften ; weil auch bu fie fo ichasteft. Co marft bu vom bochften bis zum niebrig. ften geliebt und bu wußteft ben Imperator und gemeinen Coldaten fo glutlid ju verbinden , daß bu gwar als Muffeber von allen ben ftrengften Bleif und bie ftrenafte Arbeitfamfeit forderteft , aber eben biefe als Mitarbeiter verfüßteft. Beit benen, beren redlichen Gifer bu nicht burch Mittelsper: fonen und partenifche Bothschafter, fondern in eigener Derfon, nicht burd Radridten, fonbern als Augenzeuge erprob. teft! Gie hatten bas Bluck, bag bu auch abmefend von ibnen mehr bir, als fremben Ergablungen glaubteff.

#### Cap. 20.

Run riefen bich bie feinfuchtevollen Bunfche beiner Remer gurud, und beine Baterlandstiebe fiegte über beine Bieplacidum ac modestum, ut plane a pace redeuntis. Nec vero ego in laudibus tuis ponam, quod adventum tuum non pater quisquam, non maritus expavit. Adfectata aliis castitas, tibi ingenita et innata, interque ea, quae imputare non possis ¿. Nullus in exigendis vehiculis tumultus, nullum circa hospitia fastidium; annona, quae ceteris, ad hoc comitatus, accinctus et parens. Diceres magnum aliquem Ducem, ac te potissimum ad exercitus ire: adeo nihil. aut certe parum intererat inter Imperatorem factum. et brevi futurum. Quam dissimilis nuper alterius principis transitus? si tamen transitus ille, non populatio fuit, quum abactus hospitum exerceret, ompiaque dextra laevaque perusta et attrita, ut si vis aliqua, vel ipsi illi Barbari, quos fugiebat, inciderent. Persuadendum provinciis erat, illud iter Domitiani fuisse, non Principis 2. Itaque non tam pro tua gloria, quam pro utilitate communi edicto subjecisti, quid in utrumque vestrum esset impensum. Adsuescat Imperator, cum imperio calculum ponere; sie exeat, sie redeat, tamquam rationem redditurus: edicat, quid absumserit. Ita fiet, ut non absumat quod pudeat dicere. Praete ea futuri principes velint, nolint, sciant; Tantum constat: propositisque duobus exemplis, meminerint, perinde con-

be jum lager. Still und rubig, wie aus bem Echoofe bes Kriebens, gooff bu gurud. Rein Bater, fein Chegatte erbebte ob beiner Unfunft. Doch! nicht als Lobfpruch fage ich biefes. Die Reufchheit, bie ben andern erzwungener Schein 34) war, ift bir naturlich und angeboren und gebort nicht unter beine Berbienfte. Da borte man nicht ungeftum Fahrzeuge erpreffen, ba zeigteft du feinen eteln Stols in ben Quartieren; mas die übrigen genoffen, genoffest auch bu, und bein Gefolge blieb immer in Ordnung und beinem Binte geborfam. Etwa ein großer General, mit Gi. nem Bort, bu , batte man benten follen , reifete gur Urmee erft ab; fo gar feine, ober bod geringe Beranderung fab man an dir vor und nach beiner Erhöhung gum Throne. Die gang entgegengefest mar unlangft ber Durchzug eines andern Regenten! Durchjug, fage ich ? nein Bermuftung mar es - ba murben die Befiger aus ihren Saufern geftoffen, ba murbe lints und rechts alles verfengt und niedergetreten, gerade als wenn irgend ein feindliches Beer, ober eben bie Barbaren einfielen, vor welchen er flob. Da foftete es DM. be, die Provingen gu bedeuten, Diefen Marich babe Domitian , nicht ber Kaifer gemacht. Richt fo mohl Ruhm fur bich, als Blud fur ben Ctaat war es baher, bag bu in beinem öffentlichen Unichlag auch ben Aufwand mit anfenteff. ben ihr beube gemacht habt. Recht fo! immer gewohne fich ein Imperator baran, Redynung mit feinem Reiche gu halten Er gebe ab jur Urmee, ober febre gurud, fo begleite ihn immer ber Bedante, als ob er Rechenschaft ablegen miife. Er melbe bem Staat, mas er für Aufwand hatte, fo mirb er feinen Mufwand machen, ben er gu melden fich fchamet .. und auch funftige Gurften mogen bann , gern ober ungern miffen : Go viel brauchte Erajan! mogen bann bev den amen Muftern, die fie por fich feben, den Webanten fuit. fen . bas bie Belt , je nachdem fie bas eine ober andere fich

jecturam de moribus suis homines esse facturos, prout hoc vel illud elegerint.

## Cap. 21.

Nonne his tot tantisque meritis novos aliquos honores, novos titulos merebare? at tu etiam nomen Patris Patriae recusabas. Quam longa nobis cum modestia tua pugna! quam tarde vicimus! Nomen illud, quod alii primo statim Principatus die, ut Imperatoris et Caesaris, receperunt, tu usque co distulisti, donec tu quoque, beneficiorum tuorum parcissimus aestimator, jam te mereri fatereris. Itaque soli omnium contigit tibi, ut Pater Patriae esses, ante-Eras enim in animis, in judiciis noquam fieres. stris. Nec publicae pietatis intererat, quid vocarere, nisi quod ingrata sibi videbatur, si te Imperatorem potius vocaret et Caesarem, quuin Patrem experie-Quod quidem nomen, qua benignitate, qua indulgentia exerces! ut cum civibus tuis, quasi cum liberis parens vivis! ut 1. reversus Imperator: qui privatus exieras, agnoscis, agnosceris! Eosdem nos, eumdem te putas; par omnibus, et hoc tantum ceteris major, quo melior.

## Cap. 22.

Ac primum, qui dies ille, quo exspectatus desideratusque urbem tuam ingressus es! Jam hoc ipsum, quod ingressus es, quam mirum, laetummablen , auch aus eben biefer Bahl einen Schluß auf ihre Gefinnungen machen werbe.

#### Cap. 21.

Colde erhabene Berbienfie - gaben fie bir nicht ein Recht auf neue Chrenerweifungen, auf neue ruhmvolle Rab. men? Aber bu - auch ben Titel eines Baters bes Bas terlandes wollteft bu ablehnen. Wie lange mußten wir mit beiner Befcheibenheit tampfen! wie fpat befiegten wir fie! Den Rahmen, ben andere fogleich am erften Tage 35) ihrer Regierung, mit bem Mahmen 3mperator und Cas far empfingen, haft bu fo lange nicht angenommen, bis du felbft , ( und wie ftrenge beurtheilft du beine Berdienfie ?) dich für wurdig erfannteft , ihn ju fuhren! Du allein marf benn alfo icon Rater bes Baterlandes, bevor du es murdeft - marft es in unfern Bergen , in unfern fillen Urtheilen; und fo ober anders genannt - bas war fur beine bich fo ehrfurchtevoll liebende Romer immer baefelbe; aber bod Unbant ichien es ihnen ju fenn, dich Imperator, bich Cafar ju nennen, ba fie ale Bater bich fanden. Und wie wohlthas tig , wie bulbreich erfüllft bu boch biefen Rahmen : lebit mit beinen Burgern , wie ein Bater mit feinen Rindern - tebrit als Imperator gurud, und wir finden in dir noch eben benfelben, ber bu warft, ba bu als Privat- Perfon abgingit fiehft auch und noch , fiehft bid mit unveranberten Mugen an. felleft allen bich gleich , burch Gines nur großer als alle burd Tugend.

#### Cap. 22.

tinb - baf ich bamit beginne - meld ein Lag mar ber, da bu fo fehnlich erwartet in beine Stadt hereingingft! bereingingft, fage ich; und wie angenehm überraschte V. Band.

que? Nam priores invehi et importari solebant: non dico quadrijugo curru et albentibus equis, sed humeris hominum, quod arrogantius erat: tu sola corporis proceritate elatior aliis et excelsior, non de patientia nostra quemdam triumphum, sed de superbia Principum egisti. Ergo non aetas quemquam, non valitudo, non sexus retardavit, quo minus oculos insolito spectaculo impleret. Te parvuli noscere, ostentare juvenes, mirari senes; aegri quoque neglecto medentium imperio ad conspectum tui, quasi ad salutem sanitatemque prorepere. Inde alii se satis vixisse te viso, te recepto, alii nunc magis esse vivendum praedicabant. Feminas etiam tune fecunditatis suae maxima voluptas subiit. quum cernerent, cui Principi cives, cui Imperatori milites peperissent. Videres referta tecta ac laborantia, ac ne eum quidem vacantem locum; qui non nisi suspensum et instabile vestigium caperet; oppletas undique vías, angustumque tramitem relictum tibi, alacrem hine atque inde populum, ubique par gaudium paremque clamorem. Tam aequaliter al omnibus ex adventu tuo laetitia percepta est, quam omnibus venisti: quae tamen ipsa cum ingressu tuo crevit, ac prope in singulos gradus adaueta est.

#### Cap. 23.

Gratum erat cunctis; quod Senatum osculo exciperes, ut dimissus osculo fueras; gratum quod

und diefes! Denn andere Raifer pflegten fich hereinfahren ober tragen ju laffen, und bief nicht nur in einem Staate. magen mit vier weißen Roffen bespannt, nein! - wie meit folger noch! - duf ben Schultern ber Menfchen. 36) nur burch majeffatifche leibestange großer und erhabener als anbere, baft nicht eine Art von Triumph über unfere fclavifche Unterwürfigfeit, fondern über Die Gitelfeit Diefer Gurften ge-Daber ließ fich niemand weber burch Alter, noch Schwachheit, noch Gefdlecht gurudhalten, feine Mugen an einem fo ungewohnten Schauspiele zu weiden. Dich erfannten bie Rinder, Junglinge zeigten auf bich und Greifen bewunberten bich; ja auch die Kranten frochen ; trop bes Befehls ihrer Urgte , dich ju fchauen berben, gleichfam als ob bein Unblid ihnen Leben und Gefundheit verliebe. Dort riefen eis nige, nun batten fie lange genug gelebt, ba fie bich gefeben. bich wieder erhalten hatten - bier andere, nun fen es erft angenehm ju leben. Da fühlten erft die Frauen bas Entanden , Mutter gu febn , ba fie faben , für welchen Regenten fie Burger, für welchen Imperator fie Streiter geboren baben. Da wantten die Baufer unter ber Baft ber Menfchen , mit welchen fie angefüllt maren , und nicht einmahl die Plate maren feet, mo fiche nur halb, nur mit ungemiffem Eritte fiehen lief. Allenthalben waren die Strafen befest und nur ein ichmaler Pfad blieb fur bich übrig - auf benten Gei. ten bas frohe Boltsgewimmel, und fiberall gleiche Freude, gleiches Frohlocken. Gleich bulbreich für alte famft bu gurucke, gleich mar baber auch die Freude, die alle ben beiner Unfunft empfanden; doch flieg biefe Freude mit beinem Gintritte ben und und bennahe mit jedem beiner Schritte murbe fie ftarfer.

# Cap. 23.

Entzudend war es fur uns alle, baf bu ben Genat mit einem Kuffe empfingft, fo wie er bich mit einem Kuffe

Equestris ordinis decora 1. honore nominum, sine monitore 2. signares: gratum, quod, tantum non ultro clientibus salutatis, quasdam familiaritatis notas adderes: gratius tamen, quod sensim et placide, et quantum respectantium turba pateretur, incederes: quod occursantium populus te quoque, te imo maxime, adstaret: quod primo statim die latus tuum 3. crederes omnibus. Neque enim stipatus satellitum manu, sed circumfusus undique nunc Senatus. nunc Equestris ordinis flore, prout alterutrum frequentiae genus invaluisset, silentes quietosque lictores tuos subsequebare. Nam milites nihil a plebe habitu, tranquillitate, modestia differebant. Ubi vero coepisti Capitolium adscendere, quam laeta omnibus adoptionis tuae recordatio? quam peculiare gaudium eorum, qui te primi eodemque loco salutaverant Imperatorem? quin etiam Deum ipsum tuum 4. praecipuam voluptatem operis sui percepisse crediderim. Ut quidem iisdem vestigiis institisti, quibus parens tuus ingens illud Deorum prolaturus arcanum 5, quae circumstantium gaudia! quam recens clamor! quam similis illi dies, qui hune genuit diem 6! ut plena altaribus, angusta victimis cuncta! ut in unius salutem collata omnium vota! quum sibi se ac liberis suis intelligerent precari, quae pro te precarentur. Inde tu in palatium quidem, sed eo vultu, sed ea moderatione, ut si privatam domum peteres, ceteri ad penates suos quisentlaffen batte; entgudend, bag bu bie Saupter bes Ritterfandes ohne Nahmenbeuter fo ehrenvoll mit ihren Nahmen benannteft; entgudend, bag bu beine Clienten bennahe querft und zwar mit einem fo vertraulichen Unftande bewillfomm. teft; aber entructender noch mar es fur und, bas bu fo lang. fam und rubig einbergingft, und fo, wie es bie immer nach bir gurnidblidenden Edgaren erlaubten; baf bie berbepeilen. de Menge bes Bolfes fich auch zu bir, ja gerade zu bir am meiften bindrangte , und bag bu fogleich am erften Tage beine Derfon allen fo bloß gabft. Denn von feinem Bemap. neten bedect, nein! rings umftromt bald mit ben Bornehm. ften bes Senates, bald bes Ritterftandes, fo wie jest diefe. jest jene pordrangen, tratft bu binter beinen ftillen und rubigen Lictoren einber. Huch beine Goldaten maren nicht nur, wie Burger, gefleibet, 37) fondern auch eben fo ruhig und befdeiben, als fie. Dun begannft bu, bid auf bas Capitol zu erheben. - Mit welchem Entguden bachten wir ba an beine Aboption guruck! wie innig freuten fich ba vorjuglich die, welche bich an biefer Statte querft ale Imperator begrugt hatten! ja, auch bein Gott 38) hat ba gewiß fich am innigften feines Bertes gefreut. Jest fanbft bu ba, wo bein Bater einft fand, ba er jenen erhabenen, geheimnigvollen Rathichluß ber Gotter öffentlich aussprach - 30) welch ein Grob. loden war um bich ber! welch ein verjungtes Subelgefdrey! wie gang abnlich mar biefer Tag jenem , 40) ber ihn gebar ! wie war alles fo voll von Altaren, fo gedrangt von Opfern: wie, haben fich ba alle Bunfde nur gu beinem Glude vere i nigt! benn jeber mußte gar mohl, bafer fich und feinen Rinbern bas wfiniche, mas er bir von ben Gottern erflebt. Und nun erhobst du bid benn in den faiferlichen Pallaft, aber mit eben ber Miene, mit eben ber Entfernung von Stolg, als ob bu in eine Privat-Bohnung noch gingft. Much wir fehrten zu unfern Dengten jurud, um uns ben echten Em.

que, iteraturus gaudii fidem 7. ubi nulla necessitas gaudendi est.

# Cap. 24.

Onerasset alium ejusmodi introitus 1.; tu quotidie admirabilior et melior: talis denique, quales alii principes futuros se tantum pollicentur. Solum ergo te commendat augetque temporis spatium. Junxisti enim ac miscuisti res olim diversissimas, securitatem imperantis, et incipientis pudorem. Non tu civium amplexus ad pedes tuos deprimis, nec osculum manu reddis. Manet Imperatori, quae prior. Incedebas pedibus, incedis: laetabaris labore, laetaris; eademque omnia illa circa te, nihil in ipso te fortuna mutavit. Liberum est, ingrediente per publicum Principe, subsistere, occurrere, comitari, praeterire. Ambulas inter nos, non quasi contingat 2.: et copiam tui, non ut imputes 3., facis. Haeret lateri tuo, quiquis accessit, finemque sermoni suus cuique pudor, non tua superbia; facit. Regimur quidem a te, et subjecti tibi, sed quemadmodum legibus, sumus. Nam et illae 4. cupiditates nostras libidinesque moderantur, nobiscum tamen et inter nos versantur. Emines, excellis, ut honor, ut potestas, quae super homines quidem, hominum sunt tamen. Ante te Principes, fastidio nostri, et quodam aequalitatis metu, usum pedum

pfindungen der Freude auch noch einmahl ba gu überlaffen, wo die Freude feinen Zwang kennt.

## Cap. 24.

Rrgend einem andern wurde ein folder Gingua in ber Folge beschwerlich geworden fenn 41) Du erschienft mit jebem Tage bewundernswerther und beffer , furg fo , wie andere Gurften gu fenn - nur verfprechen. Du allein bift es als fo , den die Folge der Beit nur immer glorreicher und erhabe. ner macht. Du haft in beiner Perfon gwen Gigenfchaften vereinigt, die fonft einander fo entgegengefest find - ben dreiften' Muth eines alten und bie bescheibene Schuchtern. beit eines jungen Regenten. Du fiopeft bie Umarmungen beiner Burger nicht zu beinen Guffen berab , 42) reicheft nicht beine Sand nur gum Ruffe bar. Doch, auch als Imperator, haft du, wie zuvor, einen gefälligen Mund und eine bescheidene Rechte. Du gingft vorber gu Guf und geheft noch, Arbeit mar dir porber Bergnugen - fie ift es noch. Mues, alles diefes ift noch gang basfelbe ben dir; felbft bein erhabenes Glud hatte nicht ben geringften Ginfluß auf bich. 43) Weht unfer Raifer 44) jest aus: fo barf jeder, wie er will, fteben bleiben, gu ibm bingeben , ihn begleiten, ober vorbengeben. Du manbelft unter uns , nicht als ob dief ein feltenes Glud fur uns mare, und theilft dich und mit, nicht um es als eine befondere Gnabe und angurechnen. Ber gu bir bintritt, fann lange an beiner Seite verweilen, und nur die Chrfurcht por bir, nicht bein Stolg, fest feinem Befprache Grangen. 3mar bift bu unfer Regent und wir find dir unterworfen, aber nur fo, wie wir den Befegen es find , benn auch diefe find die Beberricher unferer Leidenschaften und Cufte, und boch find fie immer ben und um und. Du bift erhaben, boch unter und ben den Menfchen. Bor bir batten einige Fürften aus ftolger Berachtung gegen und und aus einer gewiffen Gurcht,

amiserant. Illos ergo humeri cervicesque servoruma super ora nostra: te fama, te gloria, te civium pietas, te libertas super ipsos principes vehunt: te act sidera tollit humus ista communis et confusa principis vestigia.

#### Cap. 25.

Nec vereor, P. C. ne longior videar, quum sit maxime optandum, ut ea, pro quibus aguntur principi gratiae, multa sint: quae quidem reverentius fuerit integra illibataque cogitationibus vestris reservari, quam carptim breviterque perstringi, quia fere seguitur, ut illa quidem, de quibus taceas, tanta, quanta sunt, esse videantur 1. Nisi vero leviter attingi placet; locupletatas tribus, datumque conglarium 2. populo, et datum totum, quum donativi 3. partem milites accepissent. An mediocris animi est his potius repraesentare 4., quibus magis negari potest? Quamquam in hac quoque diversitate aequalitatis ratio servata est. Aequati sunt enim populo milites eo, quod partem, sed priores 5: populus militibus, quod posterior, sed totum statim Enim vero qua benignitate divisum est? quantae curae tibi fuit, ne quis expers liberalitatis tuae fieret? Datum est iis, qui post edictum tuum in locum erasorum subditi fuerant, aequatique sunt

uns gleich zu werden, den Gebrauch ihrer Fuse verloren. Sie trugen daher Sclavenschultern und Racken über unsere Saupter bahin; aber bich tragt dein Ansehen, dein Ruhm, bich die Liebe, die Freyheit beiner Burger selbst über diese Fürsten empor; die Erde, die du mit uns gemeinschaftlich betrittst, deine fürstliche Fufstapfen mit den unfrigen vermengt bieß, dieß erhebt dich bis an die Sterne.

## Cap. 25.

Roch befürchte ich nicht, euch zu weitlaufig gu werben , ihr Bater! benn mas ift munichensmerther Ifur uns, als baf bes Stoffes au einer Danfrede fur ben Raifer recht viel feyn moge? und immer murde es mehr Ehrerbiethung verra. then, Diefen gang unberührt eurem eigenen Bergen gu überlaffen, ale ihn nur fludweise und mit fluchtigen Bliden ju überlaufen, weil Thaten, von welchen man fcmeigt, boch wenigstens ihre mabre Große behalten 44). Und mas verdiente benn auch, nur fo gang turg berühret gu merben ? vielleicht diefes, daß die durftigere Claffe unferer Burger. fchaft burch ibn bereichert geworden, daß er dem Bolfe ein Gnadengeichent gab und gwar gang gab, da indeffen bie Soldaten nur einen Theil ihres Wefchentes erhielten? Ift es nur mittelmäßige Grofe bes Beiftes, benen am meiften gu geben, benen man es batte am erften verfagen tonnen ? 45) wiewohl, auch ben biefer Berfchiedenheit murbe boch eine Gleichheit beobachtet. Die Goldaten murben baburch bem Bolte gleich gemacht, daß fie gwar nur einen Theil des Befcentes, jedoch eben biefen querft, und bas Bolf ben Goldaten, daß es fein Gefdent gwar gulest, aber boch fogleich gang betam. Und o! wie huldvoll murbe ce ausgetheilt ! wie febr lag bir es am Bergen, baf ja feiner von beiner Freygebigfeit mochte ausgeschloffen werben! Cogar bie ererhielten bas Wefchent , welche erft nad beinem Ungeigs.

ceteris illi etiam, quibus non erat promissum. Negotiis atiquis, valitudine alius, hie mari, ille fluminibus distinebatur? Expectatum est, provisumqu e,
ne quis aeger, ne quis occupatus, ne quis deniqu e
longe fuisset. Veniret quisque, quum vellet, veniret
quisque, quum posset. Magnificum, Caesar, et tuum,
disjunctissimas terras munificentiae ingenio velut admovere, immensaque spatia liberalitate contrahere,
intercedere casibus, occursare Fortunae, atque omni
ope adniti, ne quis e plebe Romana, dante congiarium te, hominem magis sentiret se fuisse quam
civem.

#### Cap. 26.

Adventante congiarii die, observare Principis egressum in publicum, insidere vias examina infantium, futurusque populus solebat. Labor parentibus erat ostentare parvulos, impositosque cervicibus adulantia verba blandasque voces edocere. Reddebant illi, quae monebantur, ac plerisque irritis precibus surdas Principis aures adstrepebant; ignarique quid rogassent, quid non impetrassent, donec plane scirent, differebantur. Tu ne rogari quidem sustiquisti; et quamquam laetissimum oculis tuis esset,

Ebict an bie Stelle ber Musgetilgten gefest fmurben , und auch die wurden ben übrigen gleich gehalten, die nicht eine mabl bas Berfprechen bagu batten. Der ward burch Sandlungsgeschäfte, ein anderer burch Krantheit, ber burchs Meer, ein anderer burch Gluffe gurudgehalten - ba marte. te man , und burch beine Borforge mar es gerade fo viel , als ware feiner frant, teiner in Gefchaften, feiner auf ber Reife gewesen. Es durfte jeder tommen, wenn er wollte , tommen, wenn er tonnte. O wie erhaben, mein Cafar , wie gang bir eigen ift es, bie entlegenften Canber mit erfinberifcher Boblthatigfeit gleichfam ju nabern , und unermaftide Beiten burch Frengebigfeit jufammengubrangen menfchlichen Bufallen zu tropen, ber Dacht bes Schictfals gu gebiethen und alle Rrafte aufzuforbern, baf ja fein Durf. tiger bes Boltes, menn bu bein Gnabengefchent reichteft . es mehr fublen moge, baf er Denich, als bag er Bur; ger gemefen fev.

#### Cap. 26.

Wenn benn nun sonst ein solcher Tag erschien, ba martete jedermann voll Begierde, bis der Kaiser aus seinem Pallaste trat — da waren alle Strafen mit Scharen von Kindern, von kinstern, von kinstigen Bürgern beset. Die Altern machten sich ein Geschäft baraus, ihre Kleinen zu zeigen und ihnen auf ihre Schultern gestellt, schmeichelnde Reden, liebtosende Worte vorzusagen. Diese stammelten nach, was man sie lehrte; aber die meisten tonten vergebliche Bitten in die tauben Ohren des Kaisers. Sie verstanden es noch nicht, um was sie bathen und was man ihnen versagte; 46) man wies sie also zurud, dies sie es vollkommen verstünden. Du hattest nicht einmahl so viel Geduld, ihre Bitte nur zu erwarten: und so entzückend es für dich war, deine Augen an dem Andricke der Römischen Nachkömmlinge zu weiden; so

conspectu Romanae sobolis impleri, omnes tamen ante, quam te viderent adirentve, recipi, indici 1. jussisti: ut jam inde ab infantia parentem publicum munere educationis experirentur, crescerent de tuo. qui crescerent tibi, alimentisque tuis ad stipendia tua pervenirent, tantumque omnes uni tibi, quantum parentibus suis quisque deberet. Recte, Caesar, auod spem Romani nominis sumtibus tuis suscipis. Nullum est enim magno principe immortalitatemque merituro impendii genus dignius, quam quod erogatur in posteros. Locupletes ad tollendos liberos ingentia praemia, et pares poenae cohortantur, pauperibus educandis 2. una ratio est, bonus princeps. Hic fiducia sui procreatos, nisi larga manu fovet, auget, amplectitur occasum imperii, occasum reipublicae accelerat. Frustra 3 proceres princeps, plebe neglecta, ut defectum corpore caput. nutaturumque instabili pondere, tuetur. conjectare, quod perceperis gaudium, quum te parentum, liberorum, senum, infantium, puerorum clamor exciperet. Haec prima parvulorum vox aures imbuit, quibus tu daturus alimenta hoc maximum praestitisti, ne rogarent. Super omnia est tamen, quod talis es, ut sub te liberos tollere libeat et expediat.

### Cap. 27.

Nemo jam parens filio, nisi fragilitatis humanae vices, horret, nec inter insanabiles morbos

baft bu fie doch alle, noch ehe fie bich faben und ehe fie gur bir tamen, aufnehmen und einzeichnen 47) laffen, bamit fie Schon von ihrer garteften Jugend an durch biefe Erziehungs. wohlthat es fublen mochten, baf bu Bater bes Baterlandes bift. Die follten auf beine Roften erzogen merben , bie man für bich ergog - follten von bir ernabret, in beinen Rriegsfold einft treten, follten alle bir gang allein eben ben Dant fculbig feyn, ben ein jeder von ihnen feinen Mitern Schuldig ift. Ruhm dir, o Cafar, bag du die hoffnung bes Romifchen Dahmens auf beine Koften unterhaltft. Denn fein Mufwand ift fconer fur einen großen , einft ber Uns fterblichfeit murbigen Gurften, ale ber auf die Rachfommen gemacht wird. Reiche tonnen burch große Belohnungen und verhaltnifmafige Strafen 48) aufgemuntert merden, Rinder au ergieben; bingegen fur Urme ift nur ein einziger Bemeg. grund übrig - ein wohlthatiger Fürft. Wenn nun Diefer folde Rinder, die im Bertrauen auf feine Gulb gegeugt murden, nicht mit milber Sand pfleget, ernahret, befchuget; fo ift er felbft ber Beforderer bes Unterganges bes Staates, und vergebens unterfingt er bie Bornehmen, wenn er bes Bolfes vergift - fie find ein Saupt vom Rumpfe gefondert , welches mit unbefestigter Schmere binfinft.

Es ift leicht zu vermuthen, welch ein inniges Bergnugen du fühlteft, da bich bas Frohlocken der Altern und Kinder, der Greise und Unmundigen und Knaben empfing. Ja, Frohlocken — dieß war die erste Stimme beiner fleinen Romer, die deine Ohren erfülte. Denn du versprachst ihnen
nicht nur Lebensmittel zu ihrer Erzichung; du gewährtest
ihnen zugleich eine noch größere Gnade — sie durften gar
nicht barum bitten.

## Cap. 27.

Doch alles biefes fibertrifft ber Gebante, baf bu ber biff, unter beffen Regierung es Freude und Wohlthat beift,

Principis ira numeratur. Magnum quidem est educandi incitamentum tollere liberos in spem alimentorum, in spem congiariorum: majus tamen in spem libertatis, in spem securitatis. Atque adeo nihil largiatur Princeps, dum nihil auferat, non alat, dum non occidat, nec deerunt qui filios concupiscant. Contra, largiatur et auferat, alat et oceidat, nae ille tam brevi tempore effecerit, ut omnes non posterorum modo, sed sul parentumque poeniteat. Quocirca nihil magis in tua tota liberalitate laudaverim, quam quod congiarium das de tuo, alimenta de tuo: neque a te liberi civium, ut feratum catuli, sanguine et caedibus nutriuntur, quodque gratissimum est accipientibus, sciunt dari sibi, quod nemini est ereptum, locupletatisque tam multis pauperiorem esse factum Principem tantum. Quamquam nec hunc quidem. Nam cujus est, quidquid est omnium, tantum ipse, quantum omnes habet:

# Cap. 28.

Alio me vocat numerosa gloria tua: alio autem? quasi vero jam satis veneratus miratusque sim; quod tantam pecuniam profudisti, non ut flagitii fibi conscius ab insectatione ejus averteres famam, tree ut tristes hominum moestosque sermones lac-

Rinder erziehen gu tonnen. Dun fürchtet fein Bater für feis nen Cohn ein anderes Schickfal, als welches die menschliche Sinfalligfeit brobt, und die Ungnade bes Gurften wird nun nicht mehr unter die un eilbaren Grantheiten gegablt. 3mat ift fcon bief ein großer Reig gur Rinderergiehung, wenn man Erziehungsmittel fur fie hoffen, Gnabengefchente 49) für fie hoffen fann; aber weit ermunternber ift es, Frenheit, Sicherheit fur fie hoffen gu tonnen. Ja fogar nichts foll ber Burft binfchenten, nur nehmen foll er auch nichts; foll feine Burger ernabren , nur umbringen foll er fie auch nicht und es wird nie an Altern fehlen, weldze fich Rinder munfchen. Singegen man laffe ihn fchenten und rauben , ernah. ren und murgen - mabritd, ber wird es gar bald babin bringen , daß jeder nicht nur feine Rinder , fondern auch fich und feine Altern verwunschet. Daber ift mir in beiner gangen Mildthatigfeit fein Bug lobenswerther, ale ber, bag bu bein Ongbengeschent von bem beinigen, den Erziehungeun. terhalt von bem beinigen barreicheft , und baf bu bie Rinber beiner Burger nicht mit Blut und Mord, wie Raubthiere ihre Jungen, ernahreft. Und welch ein Entzuden für fie ba fie miffen , daß fie teine Wefchente erhalten , die andern geraubt find , und baf burd bie Bereicherung fo vieler ber Gurft nur armer geworden. Doch nein! auch nicht einmahl Diefer ; benn wem alles gehort , mas alle befigen , ber befint ja felbit eben fo viel , als alle.

#### Cap. 28.

Doch su andern Scenen ruft mich bein ausgebreiteter Ruhm! 50) su andern? gerade als hatte ich es schon genug verehrt und bewundert, daß du so große Summen hinschenteft, nicht um etwa den verfolgenden Ruf von einer Schande that abzulenken, beren du dir bewußt warest — nicht, um die traurigen und melancholischen Gespräche von dir hinweg

tiore materia detineres, nullam congiario culpam, nullam alimentis crudelitatem redemisti, nec tibi bene faciendi fuit causa, ut quae male feceras, impune fecisses. Amor impendio isto, non venia quaesita est, populusque Romanus obligatus a tribunali tuo, non exoratus recessit. Obtulisti enim congiarium gaudentibus gaudens, securusque securis: quodque antea Principes ad odium sui leniendum tumentibus plebis animis objectabant, id tu tam innocens populo dedisti, quam populus acce-Paullo minus P. C. quinque millia ingenuorum fuerunt, quae liberalitas principis postri conquisivit, invenit, adscivit: hi subsidium bellorum, ornamentum pacis, publicis sumtibus aluntur, patriamque non ut patriam tantum, verum ut altricem amare condiscunt. Ex his castra, ex his tribus replebuntur, ex his quandoque 1, nascentur, quibus alimentis opus non sit. Dent tibi Caesar, aetatem Dii , 2. quam mereris, serventque animum, quem dederunt, et quanto majorem infantium turbam iterum atque iterum videbis incidi (augetur enim quotidie et crescit, non quia cariores parentibus liberi, sed quia Principi cives) dabis congiaria, si voles, praestabis alimenta, si voles, illi tamen propter te nascuntur.

auf einen angenehmeren Stoff zu beften. Reine Schulb baft bu burd Ungbengeschente, teine Graufamfeit burd Mimen. ten ertauft, und nicht befmegen baft bu bich fo wohlthatig . bemiefen , bamit bofe Thaten , bie bu etwa begangen hatteff. feine Folgen für bich baben mochten. - Liebe baft bu bir burch biefen Mufmand erworben , nicht Bergeibung ; und verbindlich gemacht, befanftiget nicht, ging bas Romifche Bolt pon beinem Tribunal 31) binmeg. Denn felbft frob und fider botheft bu beine Befdente einem eben fo froben und fice. ren Bolfe bar, und mas vorige Burften ben fich emporenben Bergen bes Bolfes gur Befanftigung ihres Baffes gegen fie binmarfen , daß haft bu beinem Bolte eben fo fculblos gegeben, als bas Bolt es empfing. 52) Richt gar funf taufend Grengeborne maren es, ibr Mater, welche bie Grengebigfeit unferes Gurften auffuchte, fand und annahm. Buflucht im Rrieg und eine Bierbe im Frieden, merben auf öffentliche Roffen ernahrt, und lernen ihr Baterland nicht nur als Baterland, fondern auch ale ihre Ernabrerinn lieben. Mit biefen werben unfere Lager, mit biefen unfere Tribus befest merben . und von biefen merben einft Atfommlinge entspriegen, die feiner Erziehungegnabe bedurfen. Gotter verleiben bir nur, o Cafar, bas Alter, bas bu perbienft! fie erhalten bir nur die große Seele, die fle bir qu. ben, und welch eine weit großere Menge von Rindern wirft bu einmahl über bas andere einzuzeichnen befehlen ? benn pon Jag ju Jag wird ihre Ungahl großer, nicht, weil etwa ben Altern ibre Rinder , fonbern weil bem Gurften feine Burger nun theurer find. Theile nur , wenn bu willft, auch funftig beine Onabengefchente, theile nur auch funftig beine Ergie. bungewohlthaten unter fie aus: und boch werden fie nur um beinetwillen geboren,

V. 30. b.

## Cap. 29.

Instar ego perpetui congiarii reor adfluentiam annonae. Hujus aliquando cura Pompejo non miaddidit gloriae, quam pulsus ambitus Campo. exactus hostis mari, Oriens triumphis Occidensque lustratus. Nec vero ille civilius quam parens noster autoritate, consilio, fide reclusit vias, portus patefecit, itinera terris, litoribus mare, litora mari reddidit, diversasque gentes ita commercio miscuit. ut quod genitum esset usquam, id apud omnes natum esse videretur. Nonne cernere datur, ut, sine ullius injuria, omnis usibus nostris annus exuberet? quippe non ut ex hostico raptae perituraeque in horreis messes, nequidquam quaeritantibus sociis, Develunt ipsi, quod terra genuit, quod auferuntur. sidus aluit, quod annus tulit, nec novis indictionibus pressi ad vetera tributa deficiunt. Emit fiscus quidquid videtur emere 1.: inde copiae, inde annona, de qua inter licentem vendentemque conveniat: inde hie satietas, nec fames usquam.

# Cap. 30.

Aegyptus alendis augendisque seminibus ita gloriata est, ut nibil imbribus caeloque deberet:

# Eap. 29.

D ber reiche Buffuß an Lebensmitteln ift uns fo gut als ein immermabrendes Boltsgefchent. Dafür gu forgen , mar einft bas Umt bes Dompejus, 53) und biefes bat ihm eben fo viel Chre gebracht, als bag er bas uneble Beffreben nach Burden vom Bablfelbe verbannt, ben geind aus bem Deete verjagt und Often und Beften fiegreich burchzogen bat: Doch jener that es, um fich bem Bolfe gefällig ju machen: aber eben fo gut ale er hat unfer Bater burch fein Unfeben burch feine Klugheit und aus Patriotismus die Beerftraffen gefichert, bie Safen eröffnet, bem feften Lande feine Beger ben Weftaben ihr Meer und bem Meere feine Geftabe wieber gegeben, und gang verfchiebene Rationen gu einem fo gemeinschaftlichen Sandel vereinigt, bag bie Producte irgend eines Banbes in allen Banbern gewachfen gu fenn icheinen. Ceben wir nicht, wie nun, feinem jum Rachtheil; jedes Rabr mehr als mir bedurfen, und bringt! Aber warum? Die Ernten werden nun nicht mehr ben vergeblich minfelnden Bunbesgenoffen , als feindliche Beuten , entführt , um bann in ben Maggginen gu vermodern. Gie felbft fuhren uns au. was ihr Boben gezeugt, was ihre Conne genahret, mas ibi re Jahregeit hervorgebracht bat - werben burch feine Baft pon neuen Auflagen außer Stand gefest, Die alten Abgaben su entrichten. Der Fifcus tauft nun bas wirflich , mas man ibn faufen fieht. 54) Daber Diefer Borrath, Diefe Menge pon Lebensmitteln gum Sandel uud Mandel für Raufer und Bertaufer - baber biefe Bulle bey und und boch in beni Propingen fein Sunger!

## Cap. 30.

Sonft rühmte Agypten fich ftols, bag es felbft feine Saaten befruchte, und nicht des Regens, nicht des Simmets

siquidem proprio semper amne perfusa, nec alio genere aquarum solita pinguescere, quam quas ipse devexerat, tantis segetibus induebatur, ut cum feracissimis terris, quasi numquam cessura, certaret-Haec inopina siccitate usque in injuriam sterilitatis exaruit, quia piger Nilus cunctanter alveo sese ac languide extulerat: ingentibus quoque tune quidem ille fluminibus, fluminibus tamen 1. conferendus. Hine pars magna terrarum, mergi palanti amne consueta, alto pulvere incanduit. Frustra tunc Aegyptus nubila optavit, caelumque respexit, quum ipse fecunditatis parens contraction et exilior iisdem ubertatem ejus anni angustiis, quibus abundantiam suam cohibuisset. Neque enim solum vagus ille expanditor amnis intra usurpata semper collium substiterat atque baeserat, sed supino etiam ae detinenti solo, placido se mollique lapsu refugum abstulerat; nee dum satis humentes terras addiderat arentibus 2. tur inundatione, id est, ubertate, regio fraudata, sic opem Caesaris invocavit, ut solet amnem suum: nec longius illi adversorum fuit spatium, quam dum nuntiat. Tam velox, Caesar, potentia tua est, tamque in omnia pariter intenta bonitas et accinta; ut tristius aliquod seculo tuo passis, ad remedium salutemque sufficiat, ut scias.

#### Cap. 31.

Omnibus equidem gentibus fertiles annos gratasque terras precor: crediderim tamen per hunc Aegypti statum tuas fortunam vires experiri, tuam-

bedarfe 55) Denn von feinem eigenen Blug überfiromt unb burd fein anderes Gemaffer befruchtet, ale mas biefer ibm guführte, fand es mit fo reichen Staaten befleibet, bages mit ben fruchtbarften Sanbern wie unüberwindlich fich maß. Ruf einmahl entftand eine Darre und trodinete es bis jur empfindlichften Unfruchtbarteit aus; benn jaubernd und matt erhob fich ber trage Mil aus feinem Bette, gwar auch bann noch ungeheuren Stromen, boch Stromen nur, gleich. Daber frand ein großer Theil bes Canbes, fonft burch ben umberichweifenben Bluß getrantt und befeuchtet mit tiefem Ctaube bedectt. Bergebens bat ba Ugppten fich Bolfen ge. municht, vergebens gen himmel geblict, ba felbft ber Goo. pfer feiner Fruchtbarteit fleiner und armer als fonft, ben Reichthum besfelbigen Jahrs mit feiner Ergiefung in gleiche enge Grangen verfchlof. Denn nicht nur blieb biefer Bluf - allfchweifend, wenn er fonft fich ergof - nun innerhalb feiner gewohnten Geffabe; auch vom flachen und mafferhal. tenden Boben flob er auf einmabl, wie ein Glüchtling, gurud und machte bas Erbreich, bas noch nicht binlanglich befeuch. tet mar, bem gang troden gelaffenen gleich. Go mußte bas Land feiner liberfchwemmung und mit ihr feines ilberfluffes entbehren. Mun flehten fie ben Cafar, wie fonft ihren Blug, um Bulfe, und fo lange bat auch ihre Moth nur gemabret, bis fie ihm folde entbedten. Go fcnell wirft beine Dacht, o Cafar, fo allmachend ift beine Gute, fo ftete ju betfen bereit! Rur wiffen barfft bu es : fo ift icon Bulfe und Rettung für die vorhanden , welche unter beiner Regierung ein trau. riges Geidfal erbulben.

#### Cap. 31.

3ch muniche zwar allen Boltern furchtbare Jahre und ein belohnenbes Erbreich; aber boch tann ich mich taum bes Gebantens erwehren, bas Schidfal habe vielleicht burch bie-

que vigilantiam exspectare voluisse. Nam quum omnia ubique secunda merearis, nonne manifestum est, si quid adversi cadat, tuis laudibus, tuisque yirtutibus materiem campumque posterni? quum secunda felices, adversa magnos probant. Percrebuerat antiquitus, urbem nostram, nisi opibus Aegypti, ali sustentarique non posse. Superbiebat ventosa et insolens natio, quod victorem quidem populum, pasceret tamen, quodque in suo flumine, in suis manibus vel abundantia nostra vel fames esset. Refudimus Nilo suas copias: recepit frumenta quae miserat, deportatasque messes revexit. Discat igitur Aegyptus, credatque experimento non alimenta se nobis, sed tributa praestare: sciat se non esse P. R. necessariam, et tamen serviat. Post haec. si volet Nilus, amet alveum suum, et fluminis modum servet: nihil hoc ad urbem, ac ne ad Aegyptum quidem, nisi ut inde navigia inania et vacua, et similia redeuntibus, hinc plena et onusta et qualia solent venire, mittantur, conversoque munere maris, hine potius venti ferentes, et brevis cursus optentur. Mirum, Gaesar, videretur, si desidem Aegyptum, cessantemque Nilum non sensisset urbis annona, quae tuis opibus, tua cura illuc redundavit, ut simul probaretur et nos Aegypto posse, et nobis Aegyptum carere non posse.

fe Lage Mapptens beine Rrafte verfuchen, babe erwarten mol-Ien, wie groß beine Bachfamteit fep. Denn ba bu überall glutlich zu fenn verbienft : fo ift jo offenbar ein jeder trauriger Borfall ein neuer Stoff fur beinen Rubm', ein neues Reld für beine Berdienfte, ba gludliche Schidfale inur bas Glüd eines Menfchen , traurige aber feine Grope bar: Sonft fagte man laut , baf unfere Stadt ohne Mgpp. tene Producte nicht leben tonne. Da bruffete fich bie eitle und folge Ration, baf fie ihre Begwinger ernahren muffe, und baß es von ihrem Stufe und von ihren Gahrzeugen abbange, ob wir ilberfluß ober Sungerenoth haben follen. Bir haben bem Ril feine Gdige wieder reichlich erfest - er bat bas Getreibe wieber empfangen, mas er uns fchiete, und bie Ernten gurudgetragen, Die er fonft ausgeführt bat. Dun lerne benn Maupten und glaube nach biefer Erfahrung, baß es nicht Lebensmittel , fonbern fculbigen Tribut uns gebe. Es miffe nun, daß es dem Romifchen Bolte fo unentbebr, lich nicht fen , und boch frohnen ihm muffe. 56) Dag nun funftig ber Dil immer in feinen Beftaben fich einschließen und nur die Große eines Aluffes behalten. Bie unbedeutend ift bieß für Rom, ja felbft fur Ugypten! nur daß fie ale. bann und leere und unbelabene Schiffe , fo wie fie fonft von uns jurud gingen, mir ihnen hingegen volle und fchwer befrachtete Schicken , fo wie fie fonft gu und tamen', und bag man ben bem entgegengefesten Befchafte bes Deeres 57) nur von bier aus gunftige Binde und fchnellen Ginlauf dann Bewunderswurdig mare icon biefes, o Cafar, wenn jene Unfruchtbarteit Agpptens, jene Tragbeit bes Mils nur fur unfere Dagagine nicht empfinblich gewesen mare; aber noch mehr! burch beine Bulfe, burch beine Borforge war biefer Borrath an Getreibe fo groß, bag wir jugleich einen Beweis ablegen fonnten, bag Ugppten für uns gwar entbehrlich fenn tonne, aber wir nicht fur Manpten. 3a, gefcheben mare es bamable um biefes fo gabireiche Bolt geActum erat de fecundissima gente, si libera fuisset: pudebat sterilitatis insolitae, nec minus erubescebat fame quam torquebatur, quum pariter a te necessitatibus ejus pudorique subventum est. Stupebat agricola plena horrea, quae non ipsi refersissent, quibusque de campis illa subvecta messis, quave in Aegypti parte alius annus\*). Ita beneficio tuo, nec maligna tellus, et obsequens Nilus, Aegypto quidem saepe, sed gloriae nestrae numquam largior fluxit,

#### Cap. 32.

Quam nune juvat provincias omnes in fidem nostram ditionemque venisse, postquam contigit princeps, qui 1. terrarum fecunditatem nune huc, nunc illue, ut tempus et necessitas posceret, transferret referretque; qui diremtam mari gentem, ut partem aliquam populi plebisque Romanae aleret ac tueretur. Et eaelo quidem numquam 2. benignitas tanta, ut omnes simul terras uberet foveatque. Hic omnibus pariter, si non sterilitatem, at mala sterilitatis exturbat: hie si non fecunditatem, at bona fecunditatis importat : hic aeternis meatibus Orientem Occidentemque connectit, ut quae ubique feruntur, quaeque expetuntur, omnes gentes invicem capiant, et discant, quanto, libertate discordi servientibus sit utilius, unum esse cui serviant. Quippe discretis quidem bonis omnium,

<sup>\*)</sup> an mus] ali legunt amnis.

wesen, wenn es noch unabhängig gewesen ware. Es schamte sich eines so ungewohnten Miswachses und errethete eben so sehr über seinen Hunger, als es von ihm gequalt wurde. Aber du halfst, und Scham und Hunger entstoh. Da ftarten die Landseute die vollen Speicher an, die doch von ihnen nicht angefüllt wurden — konnten nicht begreisen, von welchen Fluren diese Ernte herber gefahren worden, oder in welcher Gegend Ügyptens denn wohl ein anderer Fluß seyn mils se? Und so hat denn beine wohlthätige hand ein unfruchtbares Land in ein fruchtbares verwandelt und der gefällige Mil hat sich für Ügypten zwar oft, aber für unsern Ruhm nie in reicherem Maße ergossen.

#### Cap. 32.

D gludliche Provingen , bie in unferm Schute und in unferer Bothmäßigfeit feben , ba nun ein Regent uns begludt, ber die Fruchtbarfeit ber gander, fo wie Umftanbe und Doth. burft es beifchten, bald bierbin bald borthin verfeget! ber eine durche Meer getrennte Ration eben fo gut, als ob fie einen Theil des Romifchen Bolts ausmachte, ernabret und Schüget! 3ft doch ber Simmel felbft nie fo wohlthatig, bas er alle Lanber gugleich mit Gruchtbarfeit fegnet. Diefer bingegen verbannet aus allen Canbern jugleich, wenn auch bie Unfruchtbarteit nicht , boch ihre traurige Folgen - ber führet, wenn nicht die Fruchtbarteit felbft , boch ihren Gegen ju ihnen - ber fnupfet Often und Beffen burch bie Banbe eines gegenfeitigen Sandels fo enge gufammen, bag nun alle Mationen bas von einander empfangen , mas nur irgendwo madfet und mas fie fich wunfchen , und bag fie nun lernen , wie weit gludlicher es fen , Ginem Dberhaupte gu bicnen, als in einem mifbelligen Freystaat bennoch fclavifch gu leben. 58) Denn fo lange ein Bolt feine Bortheile ofne Berbinbung mit anbern Bottern genießt, fo lange muß es sua cujusque ad singulos mala, sociatis autem atque permixtis singulorum mala ad neminem, ad omnes omnium 3. bona pertinent. Sed sive terris divinitas quaedam, sive aliquis omnibus 4. Genius, et solum illud et flumen ipsum precor, ut hac principis benignitate contentum, molli gremio semina recondat, multiplicata restituat. Non equidem reposcimus foenus, putet 5. tamen esse solvendum, fallacemque unius anni fidem omnibus annis omnibusque postea seculis tanto magis, quia non exigimus, excuset.

## Cap. 33.

Satisfactum qua civium, qua sociorum utilita tibus. Visum est spectaculum inde non enerve, nec fluxum, nec quod animos virorum molliret et frangeret, sed quod ad pulcra vulnera contemtumque mortis accenderet: quum in servorum etiam noxiorumque corporibus amor laudis et cupido victoriae cerneretur. Quam deinde in edendo I. liberalitatem, quam justitiam exhibuit omni adfectione, aut intactus, aut major? Impetratum est, quod postulabatur: oblatum, quod non postulabatur: institit ultro, et ut concupisceremus, admonuit: ac sic quoque plura inopinata, plura subita. Jam quam libera spectantium studia, quam securus favor. Nemini impietas, ut solebat, objecta, quod odisset

auch seine traurigen Schicksale ganz allein ertragen; hingegen so bald alle Bolker ihre Bortheile in Berbindung mit einander genießen, so fallen die harten Schicksale einzelner Bolker miemanden zur Laft, und nur die Bortheile aller sind allen gemein. Jedoch, wenn in der Erde eine verborgene Gottheit, wenn in den Flüssen ein Genius ist: so bitte ich Agyptens Erdreich und Strom, daß es zufrieden mit dieser Milbthatigkeit unsers Fürsten, seine Staaten in mildem Schoose bewahre und vervielfaltiget wieder ersetze. Nicht Bucher zwar ist es, den wir von Agypten verlangen: aber doch muffe es sich als unsern Schuldner betrachten und uns für die Unfruchtbarkeit eines einzigen Jahres in allen folgenden Jahren und Beiten desso gestissentlicher entschötigen, se weniger wires von ihm verlangen.

# Cap. 33.

Co baft bu benn für bie Bedurfniffe beiner Burger und Bundesgenoffen binlanglich geforget. Und bann haft bu uns auch ein Schaufpiel gegeben ; aber tein weichliches , binfchminbendes Chaufpiel, fein foldes, welches Mannerhergen weis bifd und feig machte; fonbern welches gu ruhmvollen Bunben, jur Verachtung bed Todes entflammte, wo Begierbe nad Rubm, Beffreben nach Sieg auch an ben Korpern ber Celaven und Diffethater fich zeigt. Und mit welchen Mufmanbe von Pracht, mit welcher Gerechtigfeiteliebe gab er wie von allen Affecten gang frey, oder boch es uns! nicht pon ihnen beberrichet ! Bir erhielten , mas mir verlangten, und mas wir felbft nicht verlangten, both er und an. Er brang felbft in und, munterte und felbit auf, wir follten bod, nur begehren, bann noch hat er unfere Erwartung ju übertreffen gewußt. Die fren, wie ficher tonnte ba jeder Bufchauer öffentlich geigen, welcher Rampfer fein Boblwollen, feine Meigung befit gladiatorem: nemo spectator spectaculum factus, miseras voluptates unco 2. et ignibus expiavit. Demens ille, verique honoris ignarus, qui crimina majestatis in arena colligebat, ac se despici et contemni, nisi etiam gladiatores ejus veneraremur; sibi maledici in illis, suam divinitatem, suum Numen violari interpretabatur: quum se idem quod deos, idem gladiatores quod se putabat.

#### Cap. 34.

At tu Caesar quam pulchrum spectaculum pro illo nobis exsecrabili reddidisti? Vidimus delatorum agmen inductum, quasi grassatorum, quasi latronum: non solitudinem illi, non iter, sed templum, sed forum insederant. Nulla jam testamenta secura, nullus status certus: non orbitas, non liberi proderant. Auxerat hoc malum principum avaritia. Advertisti oculos, atque ut ante castris, ita postea pacem foro reddidisti: excidisti intestinum malum: et provida severitate cavisti, ne fundata legibus civitas eversa legibus videretur. Licet ergo quum fortuna, tum liberalitas tua visenda nobis praebuerit, ut praebuit; nune ingentia robora virorum, et pares animos, nune immanitatem ferarum, nune mansuetudinem incognitam 2., nune secretas illas et arcanas, sub te primum communes opes 3.: nihil

ge! Da wurde keinem, wie sonst, ber Borwurf eines Majestate. Berbrechens gemacht, wenn er etwa einem Kampser entgegen war; da ist keiner aus einem Buschauer selbst ein Schauspiel geworden, hat keiner seine unselige Lust am haken und
im Feuer gebüset. Wahnstnnig war der 59) und ohne Gefühl für wahre Größe, der Majestas Berbrechen auf dem
Kampsplag gesammtet, der es für Entehrung; für Verachtung seiner eigenen Person gehalten hat, wenn wir nicht auch
seine Kampser verehrten, der in ihnen gelästert, in ihnen an
feiner gottlichen Majestat angegriffen zu werden glaubte, und
zu eben der Zeit, da er ben Göttern sich gleich seste, sich
bis zu Kechtern erniedrigte. 60)

# Cap. 34.

Aber bu; Cafar, welch ein berrliches Schaufpiel baft . bu und fatt biefes vermunichenswerthen gegeben! Dir fa. ben eine Schar von Delatoren , wie Straffenrauber , wie Morder, in ben Kampfplag führen - fie, die nicht etwa einfame Orter, nicht Berrftraffen, fondern biefen Tempel, 61) und bas Forum befesten - bie unfere Bermachtniffe unficher, und jeden Stand 62) ungewiß machten - burch die es gleich wenig nunte, Rinder haben ober nicht haben 63) -Ein Schietfal , welches burch bie Sabfucht unferer Fürften noch trauriger murbe. Du blickteft barein, und fogleich febrte bie Rube auf bas Forum, wie vormable in bas lager gurud. Du haft fie ausgerottet, biefe innerliche Deft, haft mit weifer Strenge verhuthet, bag ein burch Gefese fo feft aearundeter Staat nicht burch eben biefe Befege umgefrurgt wurde 64). Lag es daber fenn , (wie es benn auch wirflich gefchab), bag bein Glud, bein frengebiges Berg uns balb Manner, die eben fo muthvoll als fart maren - balb milbe reißende Thiere, bald andere von nie gefebener Bahmbeit, und bald jene Rleinobien 65) ju fcauen gab, bie fenft pets

tamen gratius, nihil seculo dignius, quam quod contigit desuper intueri delatorum supina ora, retortasque cervices 4. Agnoscebamus et feuebamur, quum velut piaculares publicae sollicitudinis victimae supra sanguinem noxiorum 5., ad lenta supplicia gravioresque poenas ducerentur. Congesti sunt in navigia raptim conquisita, ac tempestatibus dediti; abirent, fugerentque vastatas delationibus terras: ac si quem fluctus ac procellae scopulis reservassent, hic nuda saxa et inhospitale litus incoleret, ageret duram et anxiam vitam, relictaque post tergum totius generis humani securitate moeareret.

# Cap. 35.

Memoranda facies! delatorum classis permissa omnibus ventis, coactaque vela tempestatibus pandere, iratosque fluctus sequi, quoscumque in scopulos detulissent. Juvabat prospectare statim a portu sparsa navigia, et apud illum ipsum mare agere principi gratias, qui clementia sua salva, ultionem hominum terrarumque diis maris commendasset. Quantum diversitas temporum posset, tum maxime cognitum est, quum iisdem, quibus antea cautibus 1. innocentissimus quisque, tune nocentissimus adfigeretur, quumque insulas omnes, quas

borgen und eingefchloffen maren , und unter bir erft fichtbar geworden : fo war und bennoch fein Chaufviel angenehmer , aber auch feines beiner Regierung fo murbig, als baf mir fo gludlich maren, von unfern Gigen berab bie aufwarts gefehrten Befichter und bie gurudgebogenen Raden ber Delatoren zu feben. Bir fannten fie und innig freuten wir uns. ba fle gleichsam als Gubnopfer des allgemeinen Rummers fiber bas Blut ber Miffethater ju langfamen Qualen und gu fcmereren Strafen bingeführt murben. In fluchtig guiams. mengerafte Sahrzeuge gedrangt, gab man ben Sturmen fie Dreis 66). Entweichen follten fie, flieben die Erbe, die fie burch Berratheregen vermuftet haben; und wenn etwa einer von Sturmen und Sluthen auf Klippen gerettet murbe, fo follte er nur die nadten Gelfen und die unwirthliche Rufte bewohnen, barte und qualvolle Tage burchleben und trauern, baf er ein ganges Menfchengeschlecht in Rube gurud laffen mußte.

#### Cap. 35.

Dein schildernswürdiger Anblick! Eine Flotte von Delatoten allen Winden überlaffen und gezwungen, den Stürmen
die Segel zu öffnen und den erboften Fluthen zu folgen, auf
welche Belsenklippen sie auch von ihnen getragen würden.
Welche Lust war es, vom Gestade herab diese Fahrzeuge sos
gleich vor dem hafen zerflattern zu sehen und ben eben dies
sem Meere dem Kaiser danken zu können, daß er, ohne
seltst grausam zu seyn, die Rache von Menschen und Ländern den Göttern des Meeres überlassen hat! Da sah man
am lebhaftesten ein, was die Verschiedenheit der Zeiten vermag, da auf eben die Felsen, wohin sonst die unschuldigsten
kamen, jest nur die größten Rerbrecher verbannt wurden,
und da alle die Inseln, 67) die jüngst mit Senatoren
besett waren, nun Delatoren anstütten. Dort liegen sie nun

modo senatorum, jam delatorum turba compleret; quos quidem non in praesens tantum, sed in aeternum repressisti, mille poenarum indagine 2. inclusos. Ereptum alienas pecunias eunt? perdant quas habent expellere penatihus gestiunt? suis exturbentur 3. neque, ut antea, exsanguem illam et ferream frontem nequidquam convulnerandam pracbeant; punctis, et notas suas rideant: sed spectent paria praemio damna, nec majores spes quam metus habeant, timeantque, quantum timebantur. genti quidem animo divus Titus securitati nostrae ultionique prospexerat, ideoque numinibus aequatus est: sed quanto tu quandoque dignior caelo, qui tot res illi adjecisti, propter quas illum deum fecimus? Id hoc magis arduum fuit, quod Imperator Nerva, te filio, te successore dignissimus, perquam 4. magna quaedam edicto Titi adstruxerat, nihilque reliquisse tibi videbatur, qui tam multa excogitasti, ut si ante te nihil esset inventum. Quae singula quantum tibi gratiae dispensata adjecissent? 5. tu simul omnia profudisti, ut sol et dies non parte aliqua, sed statim totus, nec uni, aut alteri, sed omnibus in commune profertur.

# Cap. 36.

Quam juvat cernere aerarium silens et quietum, et quale ante delatores erat! nunc templum illud, nunc vere Deus I. non spoliarium civium, cruenta-

von Strafen, wie von einem Rege umichloffen, und nicht nur für jest, fondern auf emig baft bu fie aus unferm Stag. te verbannt 68). Geben fie aus auf ben Raub eines freme ben Bermogens ? fo fen ihr eigenes verloren. Saben fie Buff, andere aus ihren Dohnfigen zu floffen? fo werden fie aus ihren eigenen geftoffen, fo fen es nicht genug, daß fie, wie fonft , ihre blutlofe , eiferne Stirn barbiethen , um mit vergeblichen Brandmablen bezeichnet ju werben, mit Brand. mablen, beren fie fpotten ; 69) nein , fie follen einen Berluft gewärtigen, ber eben fo groß ift, als ihre gehoffte Belohnung, follen nicht mehr boffen als fürchten und eben ben Edrecten fühlen , ben man vor ihnen fonft fühlte. Smar hatte ichon ber gottliche Litus 70) Muthes genug, uns Sicherheit und Rache ju gemahren und aus eben Diefer Ur. fade eine Stelle unter ben Gottern erhalten ; aber wie weit murdiger wirft bu bes Simmels einft fenn, ber bu gu bem, mas une ibn zu vergottern bewog, fo vieles binguge. fest haft ! Und befto fdiwerer mar biefes, ba Sterva, er, ber es fo febr verdiente, bich jum Cobne, dich jum Thronfolger zu haben, zu ber Berordnung bes Titus fo wichtige Butabe gemacht hatte und nichts übrig gelaffen gu haben fchien außer für dich; benn bu haft fo viele neue Gegenanfialten getroffen, als batteff bu gar feine Borganger gehabt. Satteft bu biefe nur einzeln und nach und nach gemacht. o wie viel Dant hatteft bu da ichon verdient! Aber alle gugleich haft bu fie ausgeftromt, fo wie die Conne und ber Jaa nicht fluctweife, fondern fogleich gang, nicht einem ober bem andern , fondern allen zugleich fich zeigen.

# Cap. 36.

Welch ein entzudender Anblid! das Ararium fo ftill, fo rubig und gang fo, wie es vor den Delatoren einst war! Begt ift jener Tempel ein Tempel, jest fein Gott 71) wie. V. Band.

rumque praedarum saevum receptaculum, ac toto in orbe terrarum adhue locus unus, in quo, optimo principe, boni malis impares essent. Manet tamen honor legum, nihilque ex publica utilitate convulsum, nec poena cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod jam non delatores, sed leges timentur. At fortasse non eadem severitate fiscum qua aerarium cohibes 2.: imo tanto majore, quanto plus tibi licere de tuo quam de publico credis. Dicitur actori 3., atque etiam procuratori tuo 4. tuo: in jus veni, sequere ad tribunal. Nam tribunal, quoque excogitatum principatui 5. est, par ceteris, nisi illud litigatoris amplitudine metiaris. Sors et urna fisco judicem adsignat? licet rejicere, licet exclamare: Hune nolo, timidus est, et bona seculi parum intelligit: Illum nolo; 6. quia Caesarem fortifer amat. Eodem foro utuntur principatus et libertas. Quae praecipua tua gloria est; saepius vincitur fiscus, cujus mala causa numquam est, nisi sub bono principe. Ingens hoc meritum, majus illud, quod eos procuratores habes, ut plerumque cives tui non alios judices malint. Liberum est autem disceptanti dicere: Nolo eum eligere: neque enim ullam necessitatem muneribus tuis addis, ut qui

ber ein Gott; nun nicht mehr eine Schlachtbant ber Burger, nicht mehr ein ichaudervolles Behaltniß blutiger Beuten. nicht auf bem gangen Erbfreis noch immer ber empige Drt. wo auch unter bem Bepter des beften Surften Recht-Schaffene bennoch ein Opfer ber Bosheit fenn muffen. ben bem allen behaupten die Gefege ihr Unfeben - ben offentlichen Ginkunften ift nichte entzogen . Die Strafe nicht aufgehoben . fondern erhohet, und nur bas hat fich veran. bert . bag man nun nicht bie Delatoren , fondern bie Befege fürchtet. Aber vielleicht ichranteft bu ben Fiscus nicht eben fo firenge, wie bas Ararium, ein? nein, nur beffo firenger, je mehrere Rechte bu über bas ju haben glaubft, mas bir, als über bas, was bem Staate gebort. Dein Procurator 72) fowohl ale fein Mgent muß nun die Gprache boren : Komme mit vor Gericht; mir nach gum Tribunal! Denn auch fur ben bochften Regenten ift nun ein Eri-Bunal errichtet, ben übrigen gang gleich, nur nicht in Rud. ficht duf die erhabene Perfon, die man ben bemfelben belans gen fann. Das los aus ber Urne gezogen bestimmt bem Fiscus feinen Richter. Diefen fann man verwerfen , fann ausrufen : 3ch bin nicht gufrieden mit biefem - er ift gu furchtfam, er tennt die gludliche Frenheit unferer Beiten nicht , aber jenen will ich , weil er ben Raifer nicht fciavifc liebt. Der Thron und die Greyheit haben nun einerlen Torum . und was dir gum befondern Ruhme gereicht, ber Gidcus gieht oft ben Rurgern, und bief fann er nur unter einem fo loblichen Regenten, wie du 73). Gewiß ein erhabnes Berbienft! aber noch größer ift biefes, bag bu folche Procurato. ren haft , bag beine Burger meiften Theils teine andere ju Richtern fid ausbitten. Aber bod fieht es jedem, ber um fein Recht ffreiten will, frey ju fagen : 3ch will biefen nicht gum Richter 74). Denn bu verbindeft mit beinen Boblibas ten feinen Zwang , weil bu weift, baf bie Wohlthaten eines

scias hance esse beneficiorum principalium summam, si illis et non uti licet.

## Cap. 37.

Onera imperii, pleraque vectigalia institui ut pro utilitate communi, ita singulorum injuriis coëgerunt. His 1. vicesima reperta est. Tributum, tolerabile, et facile heredibus dumtaxat extraneis 2. domesticis grave. Itaque illis irrogatum est, his remissum. Videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi, seu potius non laturi homines essent, destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa, ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent. Haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur. Novi, seu per Latium in civitatem, seu beneficio Principis venissent, nisi simul cognationis jura impetrassent, alienissimi habebantur, quibus conjunctissimi fuerant. Ita maximum beneficium vertebatur in gravissimam injuriam, civitasque Romana instar erat odii, et discordiae, et orbitatis, quam carissima pignora, salva ipsorum pietate, distraheret. Inveniebantur tamen, Fürften eben badurch den größten Berth erhalten , wenn man fie auch nicht annehmen darf.

# Cap. 37. 2.

Die großen Musgaben ber Regierung machten es nothwendig, perfchiedene Auflagen zu verordnen, bie gwar gum Beffen bes Gangen, aber boch einzelnen Derfonen gum Goa. ben gereichten. Man beffimmte bagu ben gmangigften Erbichaftstheil 75) eine Abgabe, bie fur jufallige Erben immer ertraglich und leicht , fir Familien. Er. ben aber bennoch beschwerlich mar. Und biefer Ubficht bat man fie jenen nur auferlegt, und biefen erlaffen , weil man leicht fcbließen tonnte, wie frantend , ober vielmehr wie gang unerträglich es für bie Burger fenn mußte, wenn man nen von einem Bermogen etwas entzoge und abzwactte, auf welches fie ale Blute: und Gefchlechtevermandte und als Ditglieder der befondern religiofen Wefchlechts. Ceremonien bie gerechteften Unfpruche batten, und welches fie nie als ein fremdes und erft zu hoffendes Bermogen, fondern als ihr Gigenthum empfingen, von dem fie immer Befiger maren und welches fie in der Kolge auch wieder ihren nachften Bermanbten batten überlaffen Diefe Befegesmilberung inbeffen fchrantte fich nur auf alt Romifche Burger ein; neuere bingegen, fle mochten es nun burch bas Lateinische Recht, ober burch eine besondere Onabe bes Raifers geworden fenn, mußten mit ih. rem Burgerrechte auch die Familien-Rechte 76) erhalten ba. ben , ohne diefe wurden fie wie gang frembe angefeben , fie mochten nun mit einem fo nabe verwandt fenn , als fie woll-Muf biefe Urt murde benn eine ber großten Bobltha. ten in die empfindlichfte Rrantung vermandelt, und das Ro. mifche Burgerrecht gab folden leuten bas Unfeben , als ob fie mit ihrer familie in Sas und Uneinigfeit ffunben und

quibus tantus amor nominis nostri inesset, ut Romanam civitatem non vicesimae modo, verum et jam adfinitatum damno bene compensari putarent. his maxime debebat gratuito 3. contingere, a quibus tam magno aestimabatur. lgitur pater tuus sanxit, ut quod ex matris ad liberos, ex liberorum bonis pervenisset ad matrem, etiamsi cognationum jura non recepissent, quum civitatem adipiscerentur, eius vicesimam ne darent. Eamdem immunitatem in paternis bonis filio tribuit, si modo reductus, esset in patris potestatem: ratus improbe et insolenter, ac paene impie his nominibus inseri publicanum: nec sine piaculo quodam sanctissimas necessitudines, velut intercedente vicesima, scindi, nullum esse tanti vectigal, quod liberos ac parentes faceret extraneos.

## Cap. 38.

Hactenus ille, parcius fortasse quam decuit optimum principem, sed non parcius quam optimum patrem, qui optimum adoptaturus hoc quoque parentis indulgentissimi fecit, quod delibasse quaedam, seu potius demonstrasse contentus, largam, ac prope intactam benefaciendi materiam filio reservavit. Statim ergo muneri ejus liberalitas tua ad-

gar feine Altern ober Rinder batten; ba es ja bie geliebte. ften Pfander einander entrif, ungeachtet fie fich fo febr lieb. lind boch fanden fich Leute genug, welche für ben Ro. mer-Dahmen fo eingenommen maren, bag fie bas Romifche Burgerrecht für einen wurdigen Erfag hielten, wenn man gleich für basfelbe ben swanzigften Erbichaftstheil nicht nur, fondern auch die engften Berbindungen aufopferte. eben biefen batte es vorzüglich umfonft verlieben werden follen; ba fie es fo febr fcatten. Daber bat benn bein Bater verordnet, baf von bem, mas von den Kindern auf die Duttter und von ber Mutter auf bie Rinder fiel, wenn fie auch gleich die Bermandichafterechte nicht erhalten hatten , ber gwanzigfte Theil nicht follte abgegeben werben. Gben biefe Fregheit verftattete er auch einem Gobne ben bem Untritt feines vaterli. chen Erbtheils; nur mußte er unter ber vaterlichen Gewalt 77) gemefen fenn. Er hielt es fur Unbilligfeit, fur Difbrauch ber Breybeit, ja für eine Art von Impietat, wenn ein Publicanus 78) in folde Rahmen fich mifchte; ibm bieg es ftrafmurbiges Berbrechen, folde beilige Berbindungen durch bas fo gu fagen bagwifchen geftellte Gefet bes zwanzigften Theils zu trennen und er hielt feine Muflage für wichtig genug , um ihrentme. gen die gegenseitigen Berhaltniffe gwifden Ultern und Rindere aufheben ju burfen.

#### Cap. 38.

So weit ging Nerva — vielleicht nicht weit genug für ben best en Burften, aber weit genug für ben beste n Bater, melder, entschlossen ben besten Sohn zu wahlen, auch barin sich als ben gutigsten Bater gezeigt hat, daß er schon zufrieden war, nur einiges Gute berühret, oder viels mehr nur einige gute Binke gegeben zu haben, um seinem Sohne einen recht reichhaltigen und beynahe noch ganz uns genügten Stoff zu eblen Thaten ausbewahren zu konnen.

struxit, ut quemadmodum in patris filius, sic in hereditate filii pater esset immunis, nec eodem momento, quo pater esse desisset, hoc quoque am mitteret, quod fuisset. Egregie, Gaesar, quod lacrymas parentum vectigales esse non pateris. Bona filii pater sine deminutione possideat, nec socium hereditas accipiat, qui non habet luctus: nemo recentem et attonitam orbitatem ad computationem vocet, cogatque patrem, quid reliquerit filius, scire. Augeo P. C. principis munus, quum ostendo liberalitati ejus inesse rationem. Ambitio enim, et jactantia, et effusio, et quidvis potius, quam liberalitas existimanda est, cui ratio non constat. Dignum ergo, Imperator, mansuetudine tua minuere orbitatis Injurias, nec pati quemquam filio amisso insuper adfici alio dolore: sic quoque abunde misera res est, pater filio solus heres: quid si coheredem non a filio accipiat? Adde, quod quum Divus Nerva sanxisset, ut in paternis bonis liberi necessitate Vicesimae solverentur, congruens erat eamdem immunitatem parentes in liberorum bonis obtinere. Cur enim posteris amplior honor, quam majoribus haberetur? curve non retro quoque recurreret aequitas eadem? Tu quidem, Caesar, illam

Cogleich baff bu baber nach beiner Milbe gu feiner wohltha. tigen Berordnung ben Bufag gemacht, baf ber Bater bey ber Erbichaft feines Cohnes eben fomobl, als biefer ben ber Erbfcaft feines Baters pon aller Abgabe fren fenn und nicht . fo bald er aufhorte Bater gu fenn, auch bas Borrecht verlieren follte, es gewesen gu fenn. O portrefflich ift biefes, o Cafar, bag bu bie paterlichen Thranen nicht ginebar fenn faffeit. Ungefchmalert foll ber Bater bas Bermagen feines Cohnes befigen und nicht Urfache haben, ben gum Diterben gu nehmen , ber nicht fein Mittraurender ift. 79) Riemand foll einen Bater, ber vielleicht noch von bem Berlufte feines Cohnes betäubt ift , jur Erbichafterechnung fordern und ibn nothigen, die Berlaffenschaft feines Cohnes ju wiffen. um biefe Onabe unferes Gurffen in einem noch großern Lich. te barguffellen , perfammlete Bater , barfich nur zeigen , bag. feine Milbthatigfeit auf liberlegung fich grundet. Denn ob. ne biefe ift fie Chrgeis , Prableren , Berichwendung - furs jeden andern Rahmen verdient fie, nur nicht ben Rahmen ber Milbthatigfeit. Burbig, o Raifer, gang wurdig beines liebevollen Bergens mar es baber, bag bu bas Unglud eines folden Berluftes zu mindern fuchteft und nicht zugabft, baß einem Bater nach bem Berlufte feines Cobnes, noch eine anbere Bunde geschlagen merde. Es ift ohnehin ichon trauria genug, wenn ein Bater ber einzige Erbe feines Gohnes feyn muß; 80) wie erft , wenn er noch über bieg einen Miterben bekommt, ben ibm fein Sohn nicht bestimmt bat? Roch mehr! da ber gottliche Merva die Berordnung gemacht hatte, daß die Rinder ben ben Erbichaften ihrer Altern von ber 211s gabe bes zwanzigsten Theils fren fenn follten : fo mar es ja nicht mehr als billig , daß die Ultern ben bem Bermogen ih= rer Rinder eine gleiche Freyheit erhielten. Denn marum follten bie Kinder mehrere Borrechte genießen als bie Ultern? und warum follte fich eben biefe Billigfeit nicht auch rudmarts erftrecken? Du . Cafar , haft benn nun auch jene Muenahme':

exceptionem removisti, si modo filius in potestate patris fuisset, intuitus, (opinor) vim legemque naturae, quae semper in ditione parentum esse liberos jussit, nec uti inter pecudes, sic inter homines potestatem et imperium valentioribus dedit.

Cap. 39:

Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse Vicesimae, secundum quoque exemit; cavitque, ut in sororis bonis frater, et contra in fratris soror, utque avus, avia in neptis nepotisque, et invicem illi servarentur immunes. His quoque, quibus per Latium civitas Romana patuisset, idem indulsit; omnibusque inter se cognationum jura commisit simul et pariter, et more naturae; quae priores principes a singulis rogari gestiebant, non tam praestandi animo quam negandi. Ex quo intelligi potest, quantae benignitatis, quanti spiritus fuerit, sparsas, atque (ut ita dicam) laceras gentilitates colligere atque connectere, et quasi renasci jubere: deferre quod negabatur, atque id praestare cunctis, quod saepe singuli non impetrassent: postremo ipsum sibi eripere tot beneficiorum occasiones, tam numerosum obligandi imputandique materiam, inim Fall bag ber Gobn in ber paterlichen Gewalt gestanben sey, aufgehoben — vermuthlich, weil bu das machtige Geset ber Ratur vor Augen hattest, welche die Kinder auf immer von ihren Altern abhängig gemacht und nicht ben ben Menschen, wie benm Biebe, ben startern die herrschaft gegeben hat.

# Cap. 39.

Aber nicht gufrieden, baf er ben erften Grab ber Bluts. verwandtichaft bem Bicefimal-Gefege entriffen bat - auch den amenten bat er von bemfelben befreyt und bie Bergronung gemacht, baf ber Bruber ben bem Bermogen feiner Schwefter und diefe ben ihres Brubere Bermogen, bag bie Grofaltern ben ihren Enfeln und Diefe ben jenen, von biefer Abgabe frey bleiben follten. Much fogar benen, welche bor feiner Beit 81) burd bas Lateinifde Recht einen Weg gu bem Romifchen Burgerrechte gefunden hatten , bat er eben biefe Gna. be bewilligt , bat ihnen allen zugleich und unpartenifch , gleich ber Ratur, bie gegenseitigen Rechte ber Bermanbtichaft verlichen, um melde bie vorigen Gurffen von jedem gebetben fenn wollten , nicht fo mobt um fie ihnen gewähren , als viel. mehr verjagen gu tonnen, Ber ertennt es nicht, mas für ein hoher Grad von Gute und Geelengroße bagu geborte, gerftreute und , baf ich fo fage , gerftummette Familien aufammen gu fuchen, vereinigen und ihnen gleichsam ein gwen. tes Dafenn gu geben? - fremmillig gu ichenten , mas andere verfagten, und bas allen gu verleigen, mas oft eingelne nicht hatten erhalten tonnen - und enblich, fich fetbft fo viele Gelegenheiten ju Onabenerweisungen, fich felbft einen fo reichhaltigen Stoff gu entziehen, durch ben man fich fo viele verbindlich, fo viele von fich abbangig machen fonnte? Aber gemiß, er fuhlte es, wie unanftandig es fen, ein Befcent ber Gotter von einem Menfchen erbitten zu muffen. 3hr

dignum credo ei visum, ab homine peti, quod dii dedissent. Sorores estis, et frater, avus, et nepotes? quid est ergo, cur rogetis, ut sitis? volis estis. Qui pro cetera sua moderatione non minus invidiosum putat dare hereditatem quam auferre. Laeti ergo adite honores, eapessite civitatem, neminem hoc necessitudinis abruptum velut truncum amputatumque destituet: iisdem omnes, quibus ante pignoribus, sed honestiores perfruentur: ac ne remotus quidem, jamque deficientis adfinitatis gradus a qualibet quantitate vicesimam inferre cogetur. Statuit enim communis omnium parens summam, quae publicanum pati posset.

### Cap. 40.

Carebit onere vicesimae parva et exilis hereditas: et si ita gratus heres volet, tota sepulchro, tota funeri servetur: nemo observator, nemo castigator adsistet. Cujuscumque modica pecunia ex hereditate alicujus obvenerit, securus habeat, quietusque possideat. Ea lex vicesimae dicta est, ut ad periculum ejus perveniri, nisi opibus, non possit. Conversa est iniquitas in gratulationem, injuria in votum: optat heres, ut vicesimam debeat. Additum est, ut qui ejusmodi ex causis in idem edicti vicesimam deberent, nondum tamen intuissent,

fept ja schon Schwestern und Brüder und Ahnherrn und Entel: warum soutet ihr erst bitten muffen, es sepn zu dürfen? und zu eurem Bortheil send ihr es schon. Nicht geinug! nach den Grundsagen, die seine Gerechtigkeitsliebe ihm einstökte, ist es eben so schandlich, jemand mit einer Erbschaft beg nad ig en, als ihm solche entziehen zu wollen. So tretet benn mit Freuden Ehrensellen 82) nun an, nehmet mit Freuden unser Bürgerrecht hin; trennt euch nur immer von euren nächsten Berwandten: keiner soll dadurch einem abgehauenen zweiglosen Stamme gleich werden; auch dann sollen sie noch, wie sonst, nur in einem ehrenvolleren Stande, ganz ihrer geliebten Pfänder sich freuen.

Much nicht einmahl ein entfernter und bennahe fich verlierender Grad der Vermandischaft foll von jeder Summe den zwanzigsten Theil abgeben muffen; denn er, der Vater feines Volfes, hat eine Erbichafts-Summe fesigefest, welche einen Publicanus ertragen fann.

#### Cap. 40.

Eine kleine unbedeutende Erbschaft soll von der Abgabe des zwanzigsten Theils frey seyn, und will es der dankbare Erbe, so kann er sie ganz auf ein Grabmahl, ganz auf das Leichen. begängniß verwenden, ohne daß jemand deswegen auf ihn lauert und ihn darüber zur Rede sest. Sat einer, wer er auch sey, eine mäßige Summe von einer Erbschaft erhalten, der kann sie in Sicherheit und Ruhe besigen. Dem zwanzigesten Erbschaftstheil sind solche Granzen gesest, daß man ihn nur durch ansehnliche Erbschaften verlieren kann. Was vorher Unbilligkeit hieß, ist nun zum Stosse der Frende, und das, was Krankung sonst war, ist nun zum Wunsche geworden; denn jeder Erbe wünscht es sich selbst, den zwanzigsten Erbschaftspfennig bezahlen zu mussen. Noch mehr! du bestablst, daß derjenige, welcher unter obigen Einschrankungen

non inferrent. At in praeteritum subvenire ne dii quidem possunt: tu tamen subvenisti, cavistique, ut desineret quisque debere, quod non esset postea debiturus. Idem fecisti, ne malos principes habuissemus I. Quo ingenio 2. si natura pateretur, quam libenter tot spoliatis, tot trucidatis sanguinem et bona refudisses? Vetuisti exigi, quod deberi non tuo seculo coeperat. Alius ut contumacibus irasceretur, tarditatemque solvendi dupli vel et quadrupli irrogatione mulctaret; tu nihil referre iniquitatis existimas, exigas quod deberi non oportuerit, an constituas, ut debeatur.

# Cap. 41.

Feres, Caesar, curam et sollicitudinem consularem 1. Nam mihi cogitanti, eumdem te collationes temisisse, donativum reddidisse, congiarium obtulisse, delatores abegisse, vectigalia temperasse: interrogandus videris, satisne computaveris imperii reditus? an tantas vires habeat frugalitas principis, ut tot impendiis, tot erogationibus sola sufficiat? Nam quid est causae, cur aliis quidem, quum omnia raperent, et rapta retinerent, ut si nihil rapuissent, defuerint omnia: tibi, quum tam multa largiaris et nihil auferas, omnia supersint? Num-

ben gwanziaften Theil bis auf ben Lag ber faiferlichen Berordnur. fculdig fenn murbe, ihn aber noch nicht entrichtet batte, auch nicht ichuldig fenn follte, ibn noch ju entrichten, Konnen doch nicht einmabl bie Gotter gurud auf Die Bergangenheit wirfen! und bennoch haft bu' es gethan , haft bie Berfügung getroffen , dag von nun an niemand mehr etwas fculdig mar, mas er binfübro nicht ichuldig fenn murbe. 83) 3a burch bich haben wir nun auch niemable fchtimme Regenten gehabt. 84) Ben biefem Bergen voll Gute - o wie gernt . wurdeft bu, wenn es nur moglid mare, fo vielen Beraubten, fo vielen Ermordeten But und Blut wieder erfest haben? Du haft feine Could eintreiben laffen, Die nicht unter beis ner Regierung gemacht murbe. Gin anderer murbe voll Grimm bergleichen Leute als Widerfpenflige anfeben, murbe ihre Saumfeligfeit im Bablen mit zwen . ober auch vierfachem Berlufte befirafen - bu haltft es für gleich unbillig gebanbelt, ob man eine Could erpreffet, Die gar nicht batte gemacht werden follen , ober ob man fie burch Befege erft nothe menbig macht.

# Cap. 41.

Bergeih mir, o Cafar, die bange Gorge, die ich hier als Consul empfinde! Denn wenn ich gedenke, daß du die Kaisergeschenke 84) beinen Provingen erlassen, den Goldaten, dem Rolke solche Geschenke gemacht, die Delatoren ver, bannt, die Abgaben gemäßiget hast, so ist mir, als müßt ich dich fragen, ob du die Reichseinkunste auch hinlänglich überrechnet habest, oder ob die Sparsamkeit eines Regenten für einen so großen Auswand, für so viele Geschenke, schon allein ergiedig genug sen? Denn warum haben wohl andere Kürsten bey allem, was sie an sich riefen und behielten, dem ungeachtet immer nichts als Mangel gehabt? und warum hast benn du, der du so vieles hinschesselft und keinem etwas ents

Din sed by Google

quam principibus defuerunt, qui fronte gravi, et tristi supercilio utilitatibus fisci contumaciter adessent,
et erant principes ipsi sua sponte avidi et rapaces,
et qui magistris non egerent: plura tamen semper
a nobis contra nos didicerunt, sed ad tuas aures
quum ceteris omnibus, tum vel maxime avaris adulationibus obstructus est aditus. Silent ergo et
quiescunt, et postquam non est, cui suadeatur, qui
suadeant, non sunt. Quo evenit, ut tibi quum plurimum pro tuis, tum pro nostris moribus debeamus.

# Cap. 42.

Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae 1. et Juliae 2. leges, quam majestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine vacarent: hujus tu metum penitus sustulisti, contentus magnitudine, qua nulli magis caruerunt, quam qui sibi majestatem vindicabant. Reddita est amicis fides, liberis pietas, obsequium servis: verentur, et parent, et dominos habent. Non enim jam servi Principis nostri amici, sed nos sumus: nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem, quam civibus suis credit. Omnes adcusatore domestico liberasti,

zieheft, bennoch immer die Flüle? Nie hat es unsern Fürsten an Geutem gesehlt, die hartnäckig und mit ernstet, mürrischer Stien die Vortheile des Piocus behaupteten — und diese Fliesten varen schon für sich habsuchtig und räuberisch genug ohne erst Lehrer zu bedütsen; und bennoch haben sie unter und selbst derzleichen zu unserm Schaden gefunden. Abet zu beinen Ohren ist überhaupt allen; und vorzüglich Sabsuchtempfehlenden Schmeichelehen der Zugang verstepft. Daher verstummen sie und sind stille, und da wir teinen Fürsten mehr haben, der solche Eingebungen annimmt, so ist auch keiner mehr da, der ihm solche Eingebungen machet. Und auf diese Art sind wir denn immer sehr großen Dank die schuldig, daß du so edel gesinnt bist, aber einen weit gespern noch, daß auch wer es num sind.

Cap. 42.

Confi maren felbft bie Boco ni fchen 85) und Julis fchen 186) Gefege für ben Tiscus und ffir bas Ararium nicht fo englebig alls bad felefame Berbrechen ber Dajeftats Beteibigung :- bas einnige Rerbrechen ; welches auch biejenigen begangen haben mußten bie fonft tein anderes begingen. Du haft bie Furdit vor biefet Unttage uns iganglich benommen', aufrieden mit einer Wrofe melde gerade Diejenigen am menigften befaffen, bie Daje ft at fich anmaften. berricht wieder Treue unter ben Freunden, Bactlichfeit unter ben Rindern , Gehorfam unter den Sclaven. Dun ehren fie Die Freundschaft , nun find fie gehorfam , nun haben fie mirt. lich wieder Beren. Denn nicht unfere Cclaven, fondern wir find nun die Freunde bes Raifers, und ber Bater bes Bater. lands glaubt fich nicht von fremden Sclaven mehr, als von feinen Burgern geliebt gu feben. Du haft und alle von uns fern baudlichen Untlagern befregt und burch ein eingiges Panier 87) ber öffentlichen Sicherheit jenen Sclavenfries V. Banb.

unoque salutis publicae signo illud (ut sie dixerim) servile bellum sustulisti, in quo non minus servis quam dominis praestitisti: hos 3. enim securos, illos bonos fecisti. Non vis interea laudari, nec fortasse laudanda sint: grata sunt tamen recordantibus Principem illum 4. in capita dominorum servos subornantem, monstrantemque erimina, quae tamquam delata puniret: magnum et inevitabile, ac toties cuique experiendum malum, quoties quisque similes Principi servos haberet.

### Cap. 43.

In codem genere ponendum est, quod testamenta nostra secura sunt: nec unus omnium nunc quam scriptus heres 1. Non tu falsis, non tu iniquis tabulis advocaris 2. Nullius ad te iracundia, nullius impietas, nullius furor confugit: nec quia offendit alius, nuncuparis, sed quia ipse meruisti. Scriberis ab amicis, ab ignotis praeteriris: nibilque interprivatum et Principem interest, nisi quod nunc a pluribus amaris: nam et plures amas. Tene Gaesar hunc cursum, et probabitur experimento, sitne feracius et uberius, non ad laudem modo sed ad pecuniam Principi, si herede illo mori homines velint, quam si cogantur. Donavit pater tuus multa, et ipse

baß ich so sage, entfernt. Und dieses eben so sehr zum Gliede der Sclaven, als ihrer herren; benn diese hast du nun
sicher, und jene gut benkend gemacht. Indessen verlangst du
beswegen keine Lobsprüche von und, und vieleicht verdient
es solche auch nicht; 88) aber Vergnügen ist es immer für
die, welche jenen Fürsten sich benken, der die Sclaven zu
Werkzeugen wider die Sicherheit ihrer herren gebrauchte und
ihnen die Verbrechen selber angab, die er alsdann bestrafte,
als wären sie ihm angezeigt worden. Ein hartes und unvermeidliches Schicksal, das jeder empfinden mußte, so oft er
Sclaven hatte, die eben so bachten, wie der Fürst.

#### Eap. 43.

In eben biefe Claffe beiner Sanblungen 89) gebort auch Diefe, bag unfere Teffamente nun ficher find, und dag nicht Giner allein , bald weil er gum Erben eingefest ift , balb eben begwegen, weil er es nicht ift, 90) gum Erben von allen. fich aufwirft. Du lafeft bich nicht ben falfchen, ben ungerechten Bermachtniffen gum Bormande gebrauchen; ju bir nimmt fein Rachgieriger, fein Pflichtvergeffener, fein Buthender feine Buflucht , und bu wirft nicht aus Erog gegen andere gum Erben beffimmt, fondern weil bu es felber perbient baft. Bon Freunden nur wirft bu bebacht ; Unbefann. te fibergeben bich, und ber gange Unterschied gwischen beinem Drivat-Stande und beiner gegenwartigen Sobeit ift ber, bag nun mehrere bich lieben, weil auch du mehrere liebeft. Gab. re fort auf diefer Bahn, o Cafar, und die Erfahrung mird es enticheiden, ob es nicht weit vortheilhafter und beffer, nicht nur fur ben Ruhm eines Furften, fondern auch fur feine Ginfunfte fen , wenn die Leute es fich munichen , ibn nach ibrem Tode jum Erben gu haben, ale wenn er fie dagu no. thigt. Diele Boblthaten hat bein Bater verbreitet, viele auch bu. - Dag nun immer ein Blirger flerben , ohne gegen bid bantbar gu feun; fo leben be bie noch, bie feines Bermoe

donasti: cesserit parum gratus, manent tamen ii, qui bonis ejus fruantur, nihilque ex illis ad te nisi gloria redit. Nam liberalitatem jucundiorem debitor gratus, clariorem ingratus facit. Sed quis ante te laudem istam pecuniae praetulit: quotus quisque Principum ne id quidem 3. in patrimoniis nostris suum duxit, quod esset de suo? Nonne ut Regum, ita Caesarum munera illitos cibis hamos, opertos praeda laqueos aemulabantur, quum privatis facultatibus velut hausta et multiplicata, retro secum, quidquid attigerant, referrent?

### Cap. 44.

Quam utile est ad usum secundorum per adversa venisse? Vixisti nobiscum, periolitatus es, timuisti, quae tunc erat innocentium vita: scis et expertus es, quantopere detestentur malos principes etiam, qui malos faciunt 1. Meministi, quae optare nobiscum, quae sis queri solitus. Nam privato judicio Principem geris 2., meliorem imo te praestas, quam tibi alium precabare. Itaque sic imbuti sumus, ut quibus erat summa votorum: melior pessimo Princeps, jam non possimus nisi optimum ferre. Nemo est eigo tam tui, tam ignarus sui, ut locum ipsum post te concupiscat. Facilius est, ut esse aliquis successor tuus possit, quam ut velit. Quis

gens genießen durfen, und dich tohnet, statt des Erbtheils, ber Ruhm. Denn ein dankbarer Schuldner macht die Freygebigkeit sußer, ein undankbarer hingegen macht sie glanzender. Aber wo ist der vor dir diesen Ruhm seinem Sigennuge vorgezogen hat? wo sind die Fürsten, die ben unfern Erbyutern nicht einmahl das für ihr Sigenthum hielten, was doch wirklich von dem ihrigen war? Was waren die Geschenke mancher Kaiser? waren sie nicht, wie die der Könige, Angeln gleich, mit Köder bestrichen — Schlingen mit Lockspeisse bedeckt, die, wenn sie von dem Vermögen der Privat. Personen so zu sagen verschlungen und in dasselbige verwickelt zu seyn schienen, sich wieder zurückzogen und mitnahmen, was sie berührten? 91)

#### Cap. 44.

Die beilfam ift es, wenn man burch widrige Chicffale gum Genufe bes Gludes emporfteigt? Du lebteft mit uns, theilteft Burcht und Gefahren mit uns - benn barin beftanb ja bamahle bas leben unbescholtener Manner. Du weißt es und haft es erfahren, wie verhaft fcblecht benfenbe gurften aud benen find, durch die fie es werden. Du weift die Bunfche und Rlagen, die bu mit ben unfrigen bamable vereinteft. Denn du bift nun wirklich ber Gurft, fo wie bu in beinem Privat-Stande einen Gurffen bir bachteft; ja bu zeigft bich vortrefflicher noch , als bu einen anbern bir wunschteft. wurden wir benn fo verwöhnet , baf wir' nun mit feinem Degenten gufrieden fenn tonnen, wenn er nicht alle Borguge befigt - wir, die wir fonft ben icon gum Biel unferer Buniche machten; ber nur etwas beffer als ber ichlimmfte fenn mochte! Ber follte baber bid, wer fich felbft wenig genug tennen, um diefen Poffen nach bir betleiben ju wollen? Leichter fann einer bein Thronfolger feyn, als baf er es wunfchen follte gu feyn. Denn wer wurde bie Bafi beiner Gorgen fo gang fregwillig uber fich nehmen ! wer fich nicht icheuen,

enim curae tuae molem sponte subeat? quis comparari tibi non reformidet? Expertus et ipse es. quam sit onerosum succedere bono principi, et adserebas excusationem adoptati. An prona parvague sunt ad aemulandum, quod nemo incolumitatem turpitudine rependit 3.? Salva est omnibus vita, et dignitas vitae, nee jam consideratus ac sapiens, qui aetatem in tenebris agit, eadem guippe sub principe virtutibus praemia, quae in libertate: nec benefactis tantum ex conscientia merces, sed etiam praemia sunt. Amas constantiam civium, rectosque ae vividos animos non, ut alii, contundis ac deprimis, sed foves et attolis. Prodest bonos esse, quum sit satis abundeque, si non nocet 1.: his honores. his sacerdotia, his provincias offers: hi amicitia tua, hi judicio florent: acuuntur isto integritatis et industriae pretio. Similes et dissimiles alliciuntur: nam praemia bonorum malorumque bonos ac malos faciunt. 5. Pauci adeo ingenio valent, ut non tur, pe honestumque, prout bene ac secus cessit, expetant fugiantve: ceteri, ubi laboris inertiae, vigilantiae somno, frugalitatis luxuriae merces datur, eadem ista, quibus alios artibus adsequutos vident, consectantur: qualesque sunt illi, tales esse et videri volunt, et dum volunt, fiunt.

mit bir verglichen gu werben ? Du felbft empfanbft es, wie fdwer es ift, einem guten Regenten nachzufolgen, und biefes war es eben, mas bu ben beinem bich aboptirenden Bater gur Entfouldigung anführteft. 92) 3ft es benn etwas fo gang unbedeu. tenbes, fo gang leichtes jum nachahmen, baf fich nun niemand feine Giderheit burch Schandthaten ertauft? Dhne Gefahr fann nun feder dahin feben und Unfeben befigen; benn in Dun-Telheit leben, beift nun nicht mehr Borficht und Rlugbeit. Unter beinem Bepter haben Berbienfte eben bie Belohnung , bie fie im fregen Ctaat batten, und bas Bewußtfeyn ift es nun nicht mehr allein, mas eble Thaten belohnet. Du lie. beft muthvolle Burger, und weit entfernt, edle und thatige Geelen , wie andere thaten , flumpf und muthlos ju machen, nimmft bu fie in Schus und bebft fie empor. Mun bringt ihnen ihre Rechtschaffenheit Bortheil, ba es genug ichon mare, wenn nur feinen Schaben. Gie find es, benen bu Staats. wurden und Augurate und Propingen barbietheft; fie finb es, bie mit beiner Kreundichaft, mit beinem Benfalle prangen. Und biefer bobe Berth , in welchem ben bir Rechtschaffen. beit und Betriebfamteit fteben, wie ermunternd ift er fur abnliche Bergen ! und für entgegengefeste wie anlockend ! Denn Belohnungen tonnen ben Menfchen gut und bofe machen, je nadbem man fie Rechtichaffenen ober Lafterhaften ertheilt. Mur wenige haben fo viel Geftigfeit bes Charafters, baf fie Baffer und Tugend nicht nach ihren gludlichen ober unglud. lichen Folgen, lieben ober haffenf; die fibrigen alle, fo balb Unthatigfeit, Schlaf, Berfdywendung die Belohnungen ber Arbeitfamteit , Bachfamteit und Birthlichfeit erhalten , fireben nach biefen Belohnungen aufeben ben Begen , auf benen fie feben , baf andere folche erreichten; und mas biefe find , daß wunfchen fie auch zu fenn , fur bas munfchen auch . fie gehalten ju merben , und indem fie es munichen , werden fie es wirflich.

### Cap. 45.

Et priores quidem principes excepto patre tuo, praeterea uno, (aut altero) et nimis dixi, vitiis potius civium quam virtutibus laetabantur. Primum quod in alio sua quemque natura delectat: deinde quod patientiores servitutis arbitrabantur, quos non Horum in sinum omnia deceret esse nisi servos. congerebant: bonos autem otio, aut situ abstrusos, et quasi sepultos, nonnisi delationibus et periculis in lucem ac diem proferebant: tu amicos ex optimis legis, ct, hercule! aequum est, esse eos carissimos hono Principi, qui invisi malo fuerint. Scis, ut'sicut diversa natura dominatio et principatus, ita non aliis esse Principem gratiorem, quam qui maxime dominum graventur. Hos ergo provehis, et ostentas, quasi specimen et exemplar, quae tibi secta vitae, quod hominum genus placeat. Ideo non censuram adhue, non praefecturam 1. morum recepisti, quia tibi beneficiis potius quam remediis ingenia nostra experiri placet. Et alioqui nescio an plus moribus conferat Princeps, qui bonos esse patitur, quam qui cogit. Flexibiles quamcumque in partem ducimur a Principe: atque (ut ita dicam)

#### Cap. 45

Unfere porige Surften , wenn ich beinen Bater und mit ibm noch einen ober ben andern ausnehme - und ich fage ba fcon ju viel - haben auch wirflich mehr Boblgefallen an ben Laftern ihrer Burger, als an ihren Tugenben gehabt; weil fur bas erfte ein jeber feine Dentungsart mit Bergnu. gen an andern bemertt , und bann , weil fie an folden gebutbigere Sclaven zu haben glaubten, die nichts andere als Scla. ven ju fenn verdienten. In beren Schoof bauften fie alle ibre Bobitbaten gufammen; Rechtschaffene bingegen blieben in ihrem gefchaftlofen Buftande ober in ihrem Rofte verborgen und fo gut als begraben, und nur bann, wenn Delato. wider fie auftraten und Befahren ihnen drohten, go. gen fie folde an bas Tageslicht hervor. Du mableft bir Freunde unter ben Rechtschaffenften aus , und mirtlich gebuhrt auch benen bie Ghre, Lieblinge eines guten Gurften au fenn, bie fo verhaft bey einem Schlimmen Regenten maren. Du weißt es, bag Despotismus und eine gemaßig. te Regierungsform ichon ihrer Ratur nach einander ent. gegengefest find, weißt alfo auch, daß ein Regent, ber nach Grunbfagen regiert, gerade benen am liebften fenn muf. fe, die einen Defpoten am wenigffen bulben tonnen. Diefe find es baber, die bu emporhebft, die bu fo gu fagen, als Beweife, als Mufter aufftelleft, welch ein Lebensart, welch eine Gattung von Menfchen beinen Beyfall befige. Museben Diefer Urfache haft bu bisher noch nicht die Cenfur, noch nicht bir Prafectur 93) über bie Sitten beines Bolfes über. nommen, weil bu unfere Denfungsart lieber burd Bobl. thaten , als burch ftrengere Mittel erproben willft. ich weiß überhaupt nicht , ob nicht ein Regent bie Gitt. lichfeit feines Bolfes weit glucklicher verbeffere , ber bie Tugend in ihrem Berthe laffet, ale ber fie erzwingt. Belents

sequaces 2. sumus. Huic enim eari, huic probati esse eupimus, quod frustra speraverunt dissimiles: eoque obsequii continuatione pervenimus, ut prope omnes homines unius moribus vivamus. Porro non tam sinistre constitutum est, ut qui malum principem possumus, bonum non possimus imitari. Perge modo Caesar, et vim effectumque censurae tuum propositum, tui actus obtinebunt. Nam vita Principis censura est, eaque perpetua: ad hanc dirigimur, ad hanc convertimur: nec tam imperio nobis opus est quam exemplo. Quippe infidelis recti magister est metus. Melius homines exemplis docentur, quae in primis hoc in se boni habent, quod adprobant, quae praecipiunt, fieri posse.

# Cap. 46.

Et quis terrer valuisset efficere, quod reverentia tui effecit? Obtinuit aliquis ut spectaculum pantomimorum populi Romani tolli pateretur: sed non obtinuit, ut vellet. Rogatus es tu, quod cogebat alius, coepitque esse beneficium, quod necessitas fuerat. Neque enim a te minore concentu, ut tolleres pantomimos, quam a patre tuo, ut restitueret, exactum est. Utrumque recte: nam et restitui oportebat, quos sustulerat malus princeps, et tolli resti-

fam folgen wir unferem Gurften, mobin er und führet . und nehmen gefdmeibig, baf ich fo fage, von ihm alle Bilbungen an. Denn biefem werth, biefem gefällig gu fenn , ift uns jum Buniche geworben - ein Bunich , ben Rurften, bie ibm nicht gleichen, von uns vergebens erwarten - und wir haben es burch fortgefesten Behorfam fo weit gebracht, bag mir nun bennahe alle nach bem Dufter biefes Einzigen leben. Bir haben auch von ber Ratur feine fo ungludliche Richtung erhalten , bas es uns nicht eben fo leicht feun follte , einem tugenbhaften Regenten als einem laflerhaften , su folgen. Sabre nur fort, o Cafar, und bei. ne Grundfage und Sandlungen werden für uns eben fo mach. tia und mirtfam fenn, ale eine Cenfur. Denn bas leben bes Raifers ift icon eine Cenfur; und gwar eine fort. bauren be Cenfurt nach biefem richten, nach biefem lenten wir und, und wir brauchen feine ftrengen Befehle. fo balb wir ein Mufter haben. Denn immer ift bie Gurcht eine unguverläßige Lehrerinn ber Tugenb. Gludlicher lehrt man bie Menfchen burch Bepfpiele, welche vorzuglich bies Bute an fich baben, bag fie gugleich Bemeife fur bie Dog. lichfeit find , bas ju thun , wogu fie uns aufforbern.

#### Cap. 46.

Und welche Jurcht ware machtig genug gewesen, bas zu bewirten, was bloß die Ehrfurcht vor dir bewirft hat? So viel hat
wohl einer deiner Vorfahren 94) von dem Romischen Bolte erhalten, daß es die Abschaffung der Pantomimen zuließ; aber
daß es sie gern zuließ — das konnte er nicht. Dich bath man
um das, was ein anderer erzwang, und das sing an eine Bohlthat zu heißen, was Zwang sonst war. Denn eben so einstimmig wurdest du um die Abschaffung der Pantomimen,
als dein Bater um die Wiederherstellung berselben, gebetben.

tutos. In his enim, quae a malis bene fiunt, hie tenendus est modus, ut adpareat, auctorem displiquisse, non factum. Idem ergo populus ille, aliquando scenici Imperatoris spectator et adplausor I., nune in pantomimis quoque adversatur, et damnat effeminatas artes, et indecora seculo studia. quo manifestum est, Principum disciplinam capere etiam vulgus: quum rem, si ab uno fiat, severissimam fecerint omnes. Macte bac gravitatis gloria, Caesar, qua consequutus es, ut quod antea vis et imperium, nune mores vocarentur. Castigaverunt vitia sua ipsi, qui castigari merebantur, iidemque emendatores, qui emendandi fuerunt. Itaque nemo de severitate tua queritur, et liberum est queri. Sed quum ita comparatum sit, ut de nullo minus Principe querantur homines, quam de quo maxime licet, tamen in seculo nihil est, quo non omne hominum genus laetetur et gaudeat. Boní provehuntur: mali, qui est tranquilissimus status civitatis, nec timent nec timentur. Mederis erroribus, sed implorantibus, omnibusque, quos bonos fácis, bane adstruis landem, ne coëgisse videaris.

### Cap. 47.

Quid vitam? quid mores juventutis, quam principaliter formas? quem honorem dicendi magi-

Bepbes mit Recht! benn Pflicht war es, Leute, Die ein lafterhafter Regent abgefchafft batte, wieder berguftellen, aber auch Mflicht , fie nach ihrer Dieberherftellung aufs : neue ab. jufchaffen. Denn ben loblichen Sandlungen lafterhafter Derfonen, muß man die Klugheit gebrauchen, daß jedermann einfieht, die Sandlungen nicht, nur ihr Urbeber habe miffallen. Das nahmliche Bolt alfo , welches einft Bufchauer feines Raft fers auf ber Buhne gewefen und Benfall ihm gutlaffdite, per abicheut und verwirft munt auch an ben Pantoinimen folde unmannliche Runfte und Gertigfeiten, Die unfere Beiten ents ehren. Gin Beweis, baf auch ber große Saufe nach ben Grundfagen feiner Regenten fich bilde; benn , was ben einem einzigen ichon für ftrenge Tugend gehalten wird bas baben nun alle gethan. Beil dir, o Cafar, ob biefem rubmlichen. ehrwürdigen Ernfte, burch ben es bir gelang bageibas ben und jum berifchenden Tone geworben, was Bmanqued Strenge fonft bief. Die felbit haben ihre Cafter beftraft; Die Stral fe verdienten, und die haben felbft fich gebeffert; Die Beffe rung brauchten. Daber flagt niemand aber Strenge von bir, fo frey biefe Rlage auch ftebt. Aber es ift nun einmahl fo, baf man gerade über ben Regenten um menigffen flaget. ben dem man es am ungescheuteften burfte, und bann fieht man aud unter beiner Regierung nichts, was nicht für alle Menfchen Freude und Wonne ware. Rechtschaffene fleigen empor ; fchlecht. benfende bingegen - und bieß nun ift boch bie rubigfte Berfaffung eines Ctaates - haben feine Gurcht, 95) und erregen Du fommft ben Berirrten gu Bulfe, aber nur wenn fie dich fleben; und allen, die du zu tugendhaften umbitbeft, lageft bu noch bas Berbienft, baf fie es nicht aus Bwang geworben gu fenn fcheinen.

#### Cap. 47.

Sehe ich auf bas Berhalten, auf die Sitten unferer Jugend — o wie landesvollerlich bildeft du fie! Mit welcher

stris, quam dignitatem sapientiae doctoribus habes? ut sub te spiritum et sanguinem et patriam receperunt studia, quae priorum temporum immanitas exsillis puniebat, quum sibi vitiorum omnium conscius Princeps, inimicas vitiis artes non odio magis quam reverentia relegaret? At tu easdem artes in complexu, oculis, auribus habes. Praestas enim. guacoumque praecipiunt: tantumque eas diligis, quantum ab illis probaris. An quisquam, studia humanitatis professus, non quum omnia tua, tum vel in primis laudibus ferat admissionum tuarum facilitatem? Magno quidem animo parens tuus hanc, ante vos 1. Principes, arcem, publicarum aedium nomine inscripserat: frustra tamen, nisi adoptasset, qui habitare, ut in publicis, posset. Quam bene cunt titulo isto moribus tuis convenit? quamque omnia sie facis, tamquam non alius inscripserit? Quod enim forum, quae templa tam reserata? non Capitolium, ipsaque illa adoptionis tuqe sedes, magis publica, magis omnium; nulli obices, nulli contumeliarum gradus 2.: superatisque jam liminibus, ultra semper aliqua dura et obstantia. Magua ante te, magna post te, juxta tamen maxima quies; tantum ubique silentium, tam altus pudor, ut ad parvos penates et larem angustum ex domo Principis modestiae et tranquillitatis exempla referan-

Achtung begegneft bu ben Lehrern ber Beredfamfeit! mit wie viel Burdigung ben Lehrern ber Philosophie ! Bie haben unter beinem Bepter eben bie Biffenschaften aufs neue Leben und Baterland empfangen, welche in ben vorigen tyrannifchen Beiten bes Baterlandes entbebren mußten, ba jener Regent , 96) fich aller Lafter bewußt, Diefe Wiffenschaften., ale Geinde ber Lafter, eben fo febr aus Cheu por ihnen, als aus Sag, aus feinem Staate verbannte! Aber eben diefe find es, bie bu mit innigfter Liebe umfaffeft. Denn bu febft gang nach ihren Borfdriften und liebeft fie eben fo febr, als fie mit ihrem Benfall bich ehren. Denn wo ift ber Beife, ber nicht ben bir vorzüglich bie Befälligteit preifen follte, mit ber bu jedem ben Butritt verftatteft? 3mar große Denfungeart mar es, bag einft bein Bater jenem Pallaffe, ber vor eurer Regierung eine unzugangliche Burg mar , die Auffchrift eines öffentlichen Gebaubes geben ließ; aber vergeblich ware es boch gewesen, batte er nicht einen folden aboptirt, ber es ju einem öffentliche Webaube ju machen mußte. Die icon ftimmt bein Charafter mit biefer Muffchrift uber. ein! Die haben doch alle beine Sandlungen bas Beprage, als hatteft bu, und fein anderer, biefe Muffchrift gefest! Denn wo ift bas Forum, wo find bie Lempel, bie jedem fo unverfchloffen find? nicht einmahl bas Capitolium , und felbft jene Statte beiner Aboption 98) ift freger und offener für als Da fieht man feine verschloffene Bimmer, geht nicht von einer Befdimpfung immer einer noch größern entgegen; ba bat man nicht, wenn man burch taufend Thuren fich icon burdgetampft bat, noch immer neue Schwierigfeiten und Sinderniffe gu befürchten. 09) Rubig ift nun alles vor bem Befuche bey bir, rubig ifts nach bemfelben, am rubig. ften aber be p bir felbft. überall berricht eine fo feperliche Stille, eine fo tiefe Chrfurcht, bag man aus bem faiferliden Pallafte nie ohne Bepfpiele ber Gittfamfeit und Rube in ben engen und fleinen Rreis feiner Familie gurudfebre. 13.32 3 5

# Cap. 48.

Ipse autem, ut excipis omnes! ut expectas! ut magnam partem dierum inter tot imperii curas quasi per otium transigis! Itaque non ut alias attoniti, nec ut periculum capitis adituri farditate, sed securi et hilares, quum commodum est, convenimus: et admittente Principe interdum est aliquid, quod nos domi quasi magis necessarium teneat! Excusati semper tibi, nec umquam excusandi sumusi Scis enim sibi quemque praestare, quod te videat, quod te frequentet, ac tanto liberalius ac dintius voluptatis hujus copiam praebes. Nec salutationes tuas fuga et vastitas sequitur: remoramur, resistimus ut in communi domo, quam nuper immanissima bellua plurimo terrore munierat, quum velut quodam specu inclusa nune propinquorum sanguinem lamberet, nune se ad clarissimorum civium strages caedesque proferret. Obversabautur foribus horror et minae, et par metus admissis et ex-Ad haec ipse occursu quoque usuque terribilis, superbia in fronte, ira in oculis, femineus pallor in corpore, in ore impudentia multo rubore suffusa: non adire quisquam, non alloqui audebat, tenebras semper secretumque captantem, nec um-

### Cap. 48.

Und dann bu felbft - mit welcher Guld empfangft bu boch alle - marteft ihrer - bringft einen großen Theil beis per Tage ben biefer Menge von Regierungsgeschaften fo qu. als hatteft bu gar teine Gefchafte! Daber tommen wir nicht mehr, wie fonft in ichreckenvoller Berwirrung ju bir. nicht mit dem Bedanten , als ob fpateres Rommen uns Freyheit und leben toften murbe; fondern furchtlos und beiter. und wenn es uns gut buntt. Und auch ben diefem fregen Butritt jum Raifer feben wir bennoch bismeilen eine Pflicht gleichfam für nothwendiger an , und bleiben gu Saufe. Da find wir benn fur immer ben bir entschuldigt und wir haben nie Urface, und erft entichuldigen ju laffen. 100) Denn bu weißt es, bag jedem felber baran gelegen fenn muffe, bich feben , bir aufwarten gu fonnen, und befto uneingefdrantter und langer erfaubft bu und biefes Bergnugen. mir bir unfere Ghrfurcht bezeugt: fo eilen mir nicht von bir binmeg, machen beinen Pallaft nicht auf einmahl gur Ginobe. Rein, wir verweilen noch langer, bleiben ba, wie in einem gemeinschaftlichen Gebaude, fleben, wo fonft jenes grimmige Ungeheuer 101) ringe umber Schrecken verbrei. tete , ba es wie in einer Soble verfcbloffen balb bas Blut feiner nachften Bermandten lecte, bald bervortrat, verdienftvol-Ie Burger niederzumurgen und gu gerfleifchen. Schauber und Entfepen berrichte ben jeder Thar, und biejenigen, melde hineingelaffen murben, batten fich eben fo febr gu furch. ten , als bie, welche man abwies. Sam er einem alsbann felbit ju Gefichte - welch ein entfeglicher. Unblid! Die Stirn voll Ctoly, voll Rache bie Mugen, weibifche Biofe am Korper, und ichamlofe Rothe im Untlig. Diemand magte es, ihm nabe ju tommen oder ibn angureden, ibn , ber immer V Banb.

quam ex solitudine sua prodeuntem, nisi ut solitudinem faceret.

### Cap. 49.

Ille tamen, quibus sibi parietibus et muris salutem suam tueri videbatur, dolum secum et insidias, et ultorem scelerum Deum inclusit 1.: dimovit perfregitque custodias poena, angustosque per aditus et obstructos, non secus ac per apertas fores, et invitantia limina irrupit : longeque 2. tunc illi divinitas sua, longe arcana illa cubilia, saevique secessus, in quos timore et superbia et odio hominum agebatur. Quanto nunc tutior, quanto securior eadem domus, postquam ejus non crudelidatis, sed amoris excubiis, non solitudine et claustris, sed civium celebritate defenditur. Ecquid ergo discimus experimento, fidelissimam esse custodiam Principis ipsius innocentiam? Haec arx inaccessa, hoc inexpugnabile munimentum, munimento non egere. Frustra se terrore succinxerit, qui septus caritate non fuerit, armis enim arma irritantur. Num autem serias tantum partes dierum in oculis nostris coetuque consumis? num remissionibus tuis eadem frequentia, eademque illa socialitas interest? non 3, tibi semper in medio cibus, semperque mensa communis? non ex convictu nostro mutua voluptas? non provocas, reddisque sermones? non ipsum tempus epularum tuarum, quum frugalitas

Duntelheit und Ginsamfeit suchte, und nie aus feiner Gino. be hervortrat, als um Ginoben gu machen.

### Cap. 49.

Doch! in eben die Wande und Mauern, in welchen et ficher fich mabnte, ichlog er Liff und Dachftellung und Die Lafter. radende Gottheit mit ein. Mitten burd bie Bachen brach fie hindurch die Rach'e, brang eben fo leicht burch bie engen. verschlofenen Gingange, als burch geöffnete Pforten und felbit einladende Schwellen zu ihm. Das nübten ibm iene beimliche lager, jene ichauervolle Schlupfwinkel, wohin Burcht und Tyrannenftolg und Menschenhaß ihn gwangen?. Bie weit ficherer und forgenfreper ift nun eben biefer Pallaft," ba er nicht burch Graufamfeit , fondern burch Menfchenliebe bemadit, nicht durch Ginfamteit und Schloffer, fondern burch Scharen von Burgern befchust wird! Und fo lehrt uns benn' Die Erfahrung, baf bie ficherfie Bache eines Regenten feine Unfchalb fen. Dieß nenn' ich eine unzugangliche Burg, bieß eine unüberwindliche Schange, feiner Schange bedürfen. Der mag fich vergebens mit Schreden umgurten, ben nicht Liebe befchust; benn Baffen reigen gu Baffen.

Aber, ist es denn nur der ernstere Theil des Tages, den du vor unsern Augen und in unserm Kreise zubringst? Sind deine Erhohlungsstunden nicht eben so zahlreich von uns bessetzt, nicht eben so gesellig? Speisest du nicht immer öffentlich, nicht immer an Einer Tafel mit und? ist es dir nicht eben so angenehm, mit uns speisen zu können, als uns, mit dir? forderst du uns nicht selbst zum Sprechen auf, und nimmst Theil an unsern Gesprächen? und so eingeschränkt deine Tagselzeit durch deine Mäßigkeit ist, wird sie nicht immer durch deinen leutseligen Charafter verlängere? Denn du füllst nicht schon vor der Wittagszeit beym menschenseindlichen Mahle dich an, um dann als Zuschauer auf deine Tasselgenessen zu suchsolienden

contrahat, extendit humanitas? Non enim ante medium diem distentus solitaria coena adnotatorque convivis tuis immines: nec jejunis et inanibus plenus ipse eructans non tam adponis quam objicis cibos, quos dedigneris attingere, aegreque perpessus superbam illam convictus 4. simulationem, rursus te ad clandestinam ganeam, occultumque luxum refers. Ergo non aurum, nec argentum, nec exquisita ingenia coenarum, sed suavitatem tuam jucunditatemque miramur: quibus nulla satietas adest, quando sincera omnia, et vera, et ornata gravitate. Neque enim aut peregrinae superstitionis mysteria, aut obscoena petulantia mensis Principis oberrat, sed benigna invitatio, et liberales joci, et studiorum honor. Inde tibi parcus, et brevis somnus, nullumque amore nostri angustius tempus, quam quod sine nobis agis.

### Cap. 50.

Sed quum rebus tuis ut participes perfruamur, quae habemus ipsi, quam propria, quam nostra sunt! Non enim, exturbatis 1. prioribus dominis, omne stagnum, omnem lacum, omnem etiam saltum immensa possessione circumvenis, nec unius oculis flumina, fontes, maria deserviunt. Est, quod Caesar non suum videat, tandemque imperium Principis quam patrimonium majus est. Multa enim ex patrimonio 2. refert in imperium 3., quae priores Principes occupabant; non utipsi fruerentur, sed ne quis atius. Ergo in vestigia sedesque nobilium immigrant pares domini 4., nec jam clarissimorum virorum receptacula habitatore servo teruntur, aut foeda tastitate procumbunt. Datur intueri pulcher-

Magen beinen noch nüchternen und leeren Gaffen Spelfen, bie bu nicht anrühren magft, mehr bin, als bu fie vorfeteft, und giehft bich nicht , nach bem bart überftandenen ftolgen Brange in ihrer Gefellichaft zu fpeifen , wieder gum beinili. chen Bechwinkel , jum verborgenen Schweigen juruct. Richt Bold, nicht Gilber, nicht finnreich gewählte Berichte find es baber, die wir bewundern ; fondern bein liebevolles, munteres Betragen , beffen man nie überbrugig wirb , ba alles fo unverftellt, fo bieber, und baben fo voll ehrmurbigen Ern. fies ift. Denn nicht jene Beheimniffe eines auslandifchen Aberglaubens, 102) nicht wolluftige Ungezogenheiten 103) berrichen nun bep ber Zafel bes Fürften; fondern freundliches Bufprechen, gefällige Scherze und literarifche Bergnus gungen! 104) Daber ift bein Schlaf fparfam und furz und bu fcbrankeft aus Liebe gu und feine Beit mehr ein, als bie bid von uns entfernet.

#### Eap. 50.

Mdein, fo frey und als hatten wir Unfprache barauf, mir und beffen, mas bu haft , bebienen - wie eigen. thumlich, wie gang unfer ift bennoch bas, mas wir befigen! Denn bu ftoffeft die Gigenthumer nicht fort, um alle Seiche und Geen und jedes Webolg mit beinen unbegrangten Lanberenen zu umgingeln , und bie Luftquellen fund Aluffe und Meere find nun nicht blog Ochaufpiel fur Ginen. nan Plage, Die ber Raifer nicht als fein Gigenthum ichauet, und endlich einmahl ift bas Bebieth bes gurften von weiterem Umfange, als feine angeerbte Befigungen; 105) benn vieles gibt er von biefen bem Reiche gurud, mas vorige Raifer ibm nahmen , nicht jum eigenen Benuffe - fonbern um ibn fei. nem andern zu laffen. Daber gieben benn in die Wohnfie ber Großen gleich große Bewohner, und bie Landhaufer der verbienftvollften Manner im Staate werden nun nicht von einem Oclaven bewohnt oder mufte und baufallig gelaffen.

rimas aedes, deterso situ, auctas ae vigentes. Magnum hoc tuum non erga homines modo, sed erga tecta ipsa meritum, sistere ruinas, solitudinem pellere, ingentia opera, eodem, quo exstructa sunt, animo ab interitu vindicare: muta guidem illa et anima carentia, sentire tamen et lactari videntur, quod niteant, quod frequententur, quod aliquando coeperint esse domini non servientis. Circumfertur sub nomine Caesaris tabula ingens rerum venalium; quo sit detestanda avaritia illius. qui tam multa concupiscebat, quum haberet supervacua tam multa: tune exitialis erat apud Principem. huic laxior domus, illi amoenior villa. Nunc Princeps in haec eadem dominos quaerit, ipse inducit: ipsos illos magni aliquando Imperatoris hortos, illud numquam, nisi Caesaris suburbanum 5. licemur, emimus, implemus. Tanta benignitas Principis, tanta securitas temporum est, ut ille nos. principalibus rebus existimet dignos; nos non timeamus, quod digni esse videmur. Nec vero emendi tantum civibus tuis copiam praebes, sed amoenissima quaeque largiris et donas; ita (inquam) donas, in quae electus, in quae adoptatus es: transfers, quod judicio accepisti, ac nihil magis tuum credis, quam quod per amicos habes.

#### Cap. 51.

Idem tam parcus in aedificando, quam diligens in tucndo. Itaque non, ut ante, immanium trans-

Bir tonnen die prachtigften Gebaube, aus ihrem Dober geriffen, in verfungter Schonheit nun ichauen. Und groß nicht um die Menfchen nur - auch um die Gebaude felbft ift bieg bein Berbienft, daß du ihrem Ginfturge wehreft , Ginfamteit aus ihnen verscheucheft, und große Pallafte mit eben bem Beifte , mit bem fie aufgeführt murben , vom Untergange erretteft. 3mar find fie fprachlos und tobt; aber body fcheint es, als fühlten fie es, als freuten fie fich, fo icon, fo bewohnt gu fenn und nun doch einmableinem Beren angugeboren, der fie fennt. 106) Roch geht ja unter bem Dab. men unfere Raifers eine große Lifte von feil ftebenben Butern berum - eine Folge von ber rudlofen Sabfucht jenes Regenten, 107) ber fo vieles im liberfluffe befag, und boch nach fo vielem noch ftrebte. Damabis mar es gefährlich ben bem Burften, ein etwas geraumiges Saus ober eine etwas ans muthige Billa gu haben. Best fucht ber Monarch fur eben biefe Bebaude Befiner und führet fie felber binein. Ja felbit auf jene ganderegen eines fonft großen Imperatore, 108) auf jene Buftfige, fonft immer nur von Raifern befeffen, biethen wir, und werden Raufer und Bewohner berfelben. Go groß ift die Buld unfere furften! fo ficher find unfere Beiten! Gelbit faiferlicher Guter balt er und werth , und mi r - farchten und nicht, von ihm fo werth geachtet ju fenn. Aber nicht genug, bag bu beinen Burgern erlaubeft, Raufer berfetben gu werden; bu befdenteft fie noch mit ben ans muthigsten Studen, ich fage, mit folden 109), gu beren Befis du durch Bahl und Adoption gelangteft. feft bu bin, mas andere aus freger Bewegung bir gaben und bu baltft im ftrengften Berftande far bein, mas bu in beinen Freunden befigeft.

# Eap. 51.

So aufmerkfam bift bu auf bie Erhaltung ber alten , aber eben fo fparfam in Hafführung neuer Gebaube. Da-

vectione saxorum urbis tecta quatiuntur. Stant securae domus, nec jam templa nutantia. Satis est tibi, nimiumque, quum successeris frugalissimo Principi, magis rejicere aliquid et amputare ex his, que Princeps tamquam necessaria reliquit. Praeterea pater tuus 1. usibus suis detrahebat, quae fortuna imperii 'dederat: tu tuis, quod pater 2. At quam magnificus in publicum es! hine porticus, inde delubra occulta celeritate properantur, ut non consuminata, sed tantum commutata videantur: hine immensum latus Circi templorum pulchritudinem provocat: digna populo victore gentium sedes, nec minus ipsa visenda, quam quae ex illa spectabuntur? visenda autem quum cetera specie, tum quod aequatus plebis ac Principis locus: siquidem per omne spatium una facies, omnia continua et paria, nec magis proprius spectandi Caesaris suggestus, quain propria, quae spectet. Licebit ergo civibus tuis invicem contueri: dabitur non cubiculum Principis, sed ipsum Principem cernere in publico, in populo sedentem, populo, cui locorum quinque millia adjecisti. Auxeras enim numerum ejus congiarii facilitate, majoremque in posterum suscipi liberalitatis tuae fide jusse-

ber gittern nun nicht mehr, wie fonft, die Baufer unferer Stadt von dem Borbeyfahren ungeheurer gaften von Stein. Unfere Bobnfige fiehen ficher und bie Tempel manten nicht mehr. Du , ber nachfolger eines fo wirthichaftlichen Raifers, baft mehr, ale genug - willft lieber einen anfehnlichen Theil , pon bem wegnehmen und trennen, mas biefer Rurft bir als unentbebriich binterlaffen bat. Doch mehr! bein Bater entjog nur bas feinem Gebrauche, mas feine Erhöhung gur Regierung ihm gab; bu verfagft bir auch bas, mas bu von beinem Bater befamft. Singegen welche Pracht zeigft buin öffentlichen Gebauben! Bier fleigen Gallerien, bort Tempel mit unmerfbarer Gefchwindigfeit empor; fo bas man in ber Perfudung ift, fie nicht für neu aufgeführte, fondern nur für hierher verfeste Bebaute gu halten. Sier metteifert bie ungemefine lange bes Circus 110) mit ber Chonbeit ber Tempel - ein würdiger Gig fur ein Beltbezwingendes Bolt, eben fo febenswurdig an fich, als megen ber Schaufpiele, bie man funftig von ihm berab feben wird. Ja, ein febens. -wurdiges Gebaube fowohl in Rudficht feiner übrigen Dracht. als auch behwegen, weil in bemfelben Raifer und Bolt nun einerlen Stand haben. Durchaus ift alles in ununterbrochener Bleichheit fort, und ber Raifer bat eben fo wenig einen besondern Chauthron barin, als er besondere Chauspiele Run wird es benn beinen Burgern vergonnt fenn, einbat. ander gu feben - vergonnt feyn , nicht nur bie loge 111) bes Raifers, fondern ibn felbft frey und unter feinem Bolfe figen gu feben - unter bem Bolte, fur welches bu fünftaus fend neue Plate bingugefügt haft. Go fart vermehrteft bu es burch die buldvolle Austheilung beiner Geschenke, und bas Bertrauen auf deine Frengebigteit ift Aufmunterung für fie, fich auch funftig immer ftarfer ju vermehren.

### Cap. 52.

Horum unum si praestitisset alius, illi jam dudum radiatum caput, et media inter Deos sedes auro staret, aut ebore: augustioribusque aris et grandioribus victimis invocaretur. Tu delubra nonnisi adoraturus intras, tibi maximus honor excubare pro templis postibusque praetexi. Sic. fit. ut Dei summum inter homines fastigium servent, quum deorum ipse non sis adeptus 1. Itaque tuam statuam in vestibulo Jovis Optimi Maximi unam, alteramive, et hanc aeream cernimus. At paullo aute aditus omnes, omnes gradus, totaque area hine auro, hine argento relucebat, seu potius polluebatur, quum incesti Principis statuis permixta deorum simulacra sorderent. Ergo istae quidem aereae et paucae manent, manebuntque quamdiu templum ipsum: illae autem aureae et innumerabiles strage et ruina publico gaudio litaverunt. Juvabat illidere solo superbissimos vultus, instare ferro, saevire securibus, ut si singulos ictus sanguis. dolorque sequeretur, nemo tam temperans gaudii seraeque lactitiae, quin, instar ultionis, videretur cernere laceros artus, truncata membra: postremo truces horrendasque imagines abjectas, excoctasque flammis, ut ex illo terrore et minis in usum hominum ac voluptates ignibus mutarentur 2. Si-

#### Cap. 52,

Satte ein anderer nur Gine Diefer eblen Thaten gethan: langft fdmudte eine Strahlenkrone fein Saupt , langft faß er 112) auf golbnem ober elfenbeinernem Throne mitten unter ben Gottern und murbe mit ben heiligften Altaren und mit ben größten Opferthieren verehrt. 113) Du betrittft nie bie Beiligthumer, als um bafelbft angubethen', und haltft es für die größte Ghre am Gingange ber Tempel ju machen und an ben Pforten gu fteben. 114) Und eben badurch behaupten die Gotter nun wirklich ben bochffen Rang unter ben Menfchen , ba bu nach gottlichem Range nicht ftrebteft. Bon beinen Statuen erblickt man baber im Borhof bes beffen, erhabenften Jupitere nur bier und ba eine, und auch biefe von Erg. Aber noch nicht lange glangten alle Bugange und Stufen, glangte ber gange Borplat bes Capitols von golb. nen und filbernen Statuen ; boch nein! befledt marb er burch fie - benn Berabmurbigung mar es fur bie Bildniffe ber Gotter, unter ben Statuen eines blutfcanberifchen Rai. fere 115) gu fteben. Deine eberne, wenige Biloniffe ftes ben baher noch und werben , fo lange als ber Tempel felbft, bort fleben, ba bingegen jene golbene, gabllofe Statuen niebergeriffen , gerftudt und ein Opfer ber offentlichen Freude geworden. Die entgudte es und, fie auf ben Boben gu fcmettern biefe folgen Befichter, mit Schwertern barein gu hauen, auf fie mit Urten gu muthen, ale ob auf jeden Streich Blut und Schmerg erfolgen follte! Reiner hatte ben einer fo lang erwarteten Freude fo viel Gemalt über fein Berg, baf er es nicht fur eine Art von Rache gehalten batte, Diefe Belente gerriffen , biefe Gliedmaffen gerftummelt und biefe milden fürchterlichen Bilbniffen in die Blammen geworfen und gerfcmolgen gu feben, bamit fie von jenem fcredlichen, brobenden Unblide burche Geuer gum Gebrauch und Bergnugen ber

mili reverentia, Caesar, non apud genium tuum bonitati tuae gratias agi, sed apud numen Jovis Optimi Maximi pateris. Illi debere nos quidquid debeamus, illius quod bene facias muneris esse, qui te dedit. Ante quidem ingentes hostiarum greges per Capitolinum iter magna sui parte velut intercepti devertere via cogebantur: quum saevissimi domini atrocissima effigies tanto vietimarum cruore coleretur, quantum ipse humani sanguinis profundebat.

# Cap. 53.

Omnia P. C. quae de aliis Principibus a me aut dicuntur aut dicta sunt, co pertinent, ut ostendam, quam longa consuctudine corruptos depravatosque mores Principatus parens noster reformet et corrigat: alioqui nihil non parum grate sine comparatione laudatur. Praeterea hoc primum erga optimum Imperatorem piorum civium officium est, insequi dissimiles, neque enim satis amarint honos Principes, qui malos satis non oderint. Adjice, quod Imperatoris nostri non aliud amplius ac diffusius meritum est, quam quod insectari malos Principes tutum est. An excidit dolore nostro modo vindicatus Nero 1.? permitteret (credo) famam vitamque ejus carpi, qui mortem ulciscebatur: nec ut in se dicta interpretaretur, quae de simillimo

Menschen umgeschaffen wurden. 116) Aus eben dieser Ehrerbiethung gegen die Götter verstattest du uns nicht, daß wir ben beinem Genius 117) für deine Suld dir danken; sondern bey der Gettheit des besten und erhabensten Jupiters; dem, sprichst du, hatten wir alles zu danken, was wir dir schuldig zu seyn glaubten; und jedec Glück, was wir durch dich genießen, kame von ihm — der dich uns schenkte. Sonst hingegen wurden ja die zahlreichsten Serden von Opferthieren auf der Etrasse zum Capitol größten. Theils ausgesangen, daß ich so spreche, und abwärts getrieben — din zum Sauervollen Vildenisse grausamssen Tyrannen, zu dessen Verestung eben so viel Opferblut strömte, als er selbst Alut von Menschen vergoße

### Cap. 53.

Miles, ibr Bater, was ich von andern Gurften noch fage , theile fcon gefagt habe, bat feine andere Abficht, als euch zu zeigen, welch eineschone, gereinigte Beffait bie burch lange Gewohnheit fo entftellte, tief gefuntene fittliche Berfal fung bes Throne burch unfern Canbesvater gewinnt. , Und bagu erfcheinen ja Lobeserhebungen erft burdy Bergleichung in einem angenehmen Lichte. Much balt' ich es fur bie erfte Pflicht, welche bankbare Burger gegen ben beften Regenten su beobachten baben , baf fie Gurffen von entgegengefestem Charafter berabfegen. Denn nimmermehr fonnen biejenigen ibre gute Regenten fart genug lieben , welche bie Lafterhaften Laft mich bingu fegen, bag eben nicht fart genug haffen. Die Gicherheit, mit ber man nun ichlechte Regenten befdim. pfen fann, unter bie größten, ausgebreiteffen Berbienfte unferes Raifers gebort. Sat vielleicht unfer getranttes Bergfcon die Rache vergeffen, bie noch nicht lange megen eines Dero ausgeübt murbe? 118) ber murbe es fcon 119) gu. laffen, baf man ben Ruf und bas leben beffen antafte , beffen 300 er tacte, und nicht vielmehr alles auf fich beuten, dicerentur. Quare ego te, Caesar, muneribus omnibus tuis, omnibus comparo, multis antepono, quod licet nobis et in praeteritum de malis Imperatoribus quotidie vindicari, et futuros sub exemplo praemonere, nullum locum, nullum esse tempus, quo funestorum Principum manes a posterorum exsecrationibus conquiescant. Quo constantius. P. C. et dolores nostros et gaudia proferamus: laetemur iis, quibus fruimur; ingemiscamus illis, quae patiebamur. Simul utrumque faciendum est sub bono Principe. Hoc secreta nostra, hoc sermones, hoc ipsae gratiarum actiones agant, meminerintque sic maxime laudari incolumem imperatorem, si priores secus meriti reprehendantur. Nam quum de malo Principe posteri tacent, manifestum est, eadem facere praesentem.

# Cap. 54.

Et quis jam locus miserae adulationis manebat ignarus, quum laudes Imperatorum ludis etiam et commessationibus celebrarentur, saltarenturque, atque in omne ludibrium effeminatis vocibus, modis, gestibus frangerentur 1.? Sed illud indignum, quod eodem tempore in senatu et in sceua ab histrione et a consule laudabantur. Tu procul a tui cultu ludicras artes removisti. Seria ergo te carnina, honorque aeternus Annalium, non hace brevis et pudenda praedicatio colit: quin etiam tanto majore consensu in venerationem tui theatra ipsa con-

mas man von einem ihm fo abnliden Charatter fprache! Das ber , o Cafar , fepe ich biefes Berbienft allen beinen übrigen an die Geite und vielen giebe ich es vor, baf es uns erlaubt ift , une an bem Unbenfert bofer Regenten taglich gu rachen und fünftige durch ihr Bepipiel zu marnen, bag fein Ort, feine Beit bie Schatten verberblicher Gurften vor ben Gluden ber Dadywelt fichere. Defto muthiger, ihr Mater, laffet uns unfere Behmuth und Freude nun außern! Laffet uns freuen über bas Gluck. bas wir gegenwartig genichen, und feufgen über bie Schictfate, die wir ebebin bulbeten! Bepbes ift Pflicht unter einem eblen Regenten. Dieß muffe ber Stoff unferer vertrauten Ergiefungen, unferer gefellichaftlichen Befprache und fetbit unferer Danfreden fenn , und fiets begleite uns der Bedante, daß der Tadel unmurdiger Borfahren für einen unbescholtenen Regenten ber fconfie Lobspruch fen. Denn bas Stillfdmeigen ber Nachwelt von einem fclechten Regen. ten ift flarer Beweis, daß ber ihrige von gleichem Charaf. ter ift.

## Cap. 54.

Ach welcher Ort war einst nicht Zeuge unglücklicher Schmeischeleyen! damahis, da das Lob unserer Kaiser auch ben offentlichen Spielen und Saufgelagen 120) ertonte, von Pantomimen getanzt und burch unmannliche Stimmen und Gessange und Geberden bis zum Gesotte erniedriget wurde! Das war doch unanständig, zu einerlen Zeit im Senat und auf der Lühne, vom Komödianten und vom Consul gelobt zu werden! Du wolltest nicht durch Pocale, 121) du nichtdurch Schauspielerkunste verehrt sepn. Dich preisen daher ernste Gesange, dich schmischet der Jahrbücher unvergängliche Glestie — kein Lob. welches eben so kurz als erniedrigend ift. Ja, besto einmüthiger werden die Zuschauer sich aus Eireerbithung vor dir von ihren Sigen erheben, je weniger die

surgent, quanto magis de te scenae a. silebunt. Sed quid ego istud admiror? quum eos quoque honores, qui tibi a nobis offeruntur, aut delibare parcissime, aut omnino soleas recusare. Nihil ante tam vulgare, tam parvum in senatu agebatur, ut non laudibus Principum immorarentur, quibuscumque censendi necessitas accidisset. De ampliando numero gladiatorum, aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur, et quasi prolatis imperii finibus ingentes arcus, excessurosque templorum fastigium titulos, nune menses etiam, nec hos singulos, nomini Gaesarum dicabamus: patiebantur illi, et quasi meruissent, laetabantur. At nunc quis nostrum, tamquam oblitus eius, de quo refertur censendi, officium Principis honore consumit 3.? Tuae moderationis haec laus constantia nostra, et tibi obsequimur, quod in curiam, non ad certamen adul itionum, sed ad usum munusque justitiae convenimus: hanc simplicitati tuae veritatique gratiam relaturi, ut te, quae vis velle, quae non vis, nolle Incipimus inde, desinimus ibi, a quo credamus 4. incipi, in quo desini sub alio Principe non posset. Nam plerosque ex decretis honoribus et alii non receperunt: nemo ante tantus fuit, ut crederetur noluisse decerni. Quod ego titulis omnibus speciosius reor, quanto non trabibus aut saxis nomen tuum, sed monimentis aeternae laudis inciditur.

Schauspieler bich preifen werben. Doch! mas bemundere ich Diefes? pflegft bu bod auch von ben Ehrenerweifungen. Die mir dir anbiethen , entweber nur ben geringften Theil anganebmen, ober fie gang ju verbitten. Conft murbe im Ce. nate feine fo geringe und unbedeutende Sache porgenommen. Daß biejenigen, welche votiren mußten, fich nicht lange ben ben lobederhebungen ber Raifer aufgehalten batten. Bir murben etma über die zu vermehrende Angabl ber Gladigtoren ober über die Aufrichtung einer Bunft von Sandwerteleuten gu Rathe gezogen - und fogleich murben von uns bem Rabmen ber Raifer, als hatten fie bie Grangen bes Reiches erweitert, bald bie prachtigiten Chrenpforten mit Aufschriften . Die faum an ben Frontons ber Tempel Raum genug batten , balb fogar Mongthe, 122) und gwarmehr ale Giner, geweiht: Gie ließen es zu und freuten fich beffen, als hatten fie es verbient. Aber wer von und migbraucht jest bie Pflicht ju votiren gu' Schmeichelegen fur ben Cafar, als mußte er gar nicht mehr wovon die Frage ift ? Lob fur beine Befcheibenheit ift es, baß mir fo freymuthig hanbeln , und es gefchieht bloß aus Gehorfam gegen bich, baf wir und auf ber Eurie nicht gum Bettfireit im Schmeicheln , fondern gur Ausübung und gum Befchafte ber Berechtigfeit verfammlen; verfammlen, um beinem biedern , unverftellten Bergen barburch ben thatigffen Dant gu bringen , daß wir bein Bollen und Richtwollen fur ernstliches Bollen anfeben. Wir beginnen und enden unfere Reden fo, wie mir bendes unter einem andern Gurffen nicht fonnten." Denn auch andere haben viele von ben ihnen guerfannten Chrenbezeigungen nicht langenommen ; aber fo groß war noch feiner, bag man von ihm wirflich geglaubt hatte, er habe es nicht gewollt, baf fie ihm guerfannnt murben. Und dieg'ift mir weit iconer als alle Auffdriffen, ba bein Rahme nicht in Sols ober Stein, fondern in Dentmabler unvergänglichen Ruhmes eingegraben wird.

IV. Banb.

### Cap. 55.

Ibit in secula, fuisse Principem, cui florenti et incolumi numquam nisi modici honores, saepius nulli decernerentur. Et sane si velimus cum priorum temporum necessitate 1. certare, vincemur. Ingeniosior est enim ad excogitandum simulatio veritate: servitus libertate: metus amore. Simul quum jam pridem novitas omnis adulatione consumta sit, non alius erga te novus honor superest, quam si aliquando de te tacere audeamus. Age, si quando pietas nostra silentium rupit, et verecundiam tuam vicit, quae qualiaque decernimus nos, tu non recusas, ut adpareat, non superbia et fastidio te amplissimos honores repudiare; qui minores non dedigneris. Pulchrius hoc, Caesar, quam si recusares omnes; nam recusare omnes ambitionis; moderationis est eligere parcissimos. Quo temperamento, et nobis et aerario consulis: nobis quidem, quos omni liberas suspicione; aerario autem, 2. quod sumtibus ejus adhibes modum, et qui exhaustum non sis innocentium bonis repleturus. Stant igitur effigies tuae, quales olim ob egregia in rempublicam merita privatis dicabantur. Visuntur eadem e materia Caesaris statuae, qua Brutorum, qua Camillorum, 3. nec discrepat causa. Illi enim reges hostemque victorem moenibus depulerunt: hic regnum ipsum, quaeque alia captivitas gignit, arcet ac submovet, sedemque

### Cap. 55.

Jahrhunderte werden es boren, daß ein Raifer gemefen ift, bem ben bem blubenoffen Glude und Boblftanbe nie . übermäßige, ja oft gar feine Chrenbezeigungen guertannt mur-Sa gewiß, wollen wir mit bem 3mange 123) ber vorigen Beiten uns meffen, fo murben mir weichen muffen. Denn Berfiellung , Cclaveren, Furcht find finnreichere Erfinder, ale Redlichfeit, Frenheit und Liebe. iber bien bat Die Schmeichelen ichon langft alle Arten von neuen Chrenbe. zeigungen erichopft, und und bleibt alfo feine andere für dich übrig, ale daß wir und endlich einmahl ertuhnen, von beis nem Lobe ju fdmeigen. Doch, wenn einft unfere Gbrfurcht und Liebe fur bich biefe Stille unterbricht und über Deine Befcheibenheit fiegt: o fo weiß ich, du entziehft bich ben' fdmaden Chrenbezeigungen nicht, die wir dir guerkennen. bamit jedermann febe, daß, ba bu geringe Chrenbezeigungen nicht verfchmabeft, Ctols und Berachtung die Triebfebern nicht fenn fonnen, warum du die wichtigften ausschlas Und bieß, o Cafar, ift mehr Ruhm für bich, als wenn bu alles verbatheft. Denn fie alle verfchmaben, verrath ungeitigen Stolk; aber bie geringften bavon ermablen , ift Beweis eines bescheibenen Charafters. Und biefer Mittelweg, welchen bu einschlägst, ift mobithatig fur und und für das Ararium. Gur uns, benn du benimmft uns dadurch allen Argwohn - 124) für bas Urarium, weil bu feinen Mufwand einfchranteft, indem bu es nicht, wenn es erfchopft fenn follte , mit bem Bermogen unschuldiger Burger wieder gu erfüllen gebenteft. Daber find benn beine Bildniffe nicht anders, ale wie man fie Privat-Perfonen einft weihte, bie um den Ctaat fich ausgezeichnete Berdienfte erworben. Bir eben die Ctatfien unfere Cafare aus eben der Materie gebildet, als die ber Comiffen und Bruter. 125) Gang abn.

obtinet Principis, ne sit domino locus 4. Ac mihi intuenti sapientiam tuam, minus mirum videtur, quod mortales istos caducosque titulos aut depreceris aut temperes. Scis enim, ubi vera Principis. ubi sempiterna sit gloria, ubi sint honores, in quos nihil flammis, nihil senectuti, nihil successoribus liceat. Arcus enim et statuas, aras etiam templaque demolitur, et obscurat oblivio, negligit, carpitque posteritas: contra, contemtor ambitionis, et infinitae potestatis domitor ac frenator animus, ipsa vetustate florescit, nec ab ullis magis laudatur, quam quibus minime necesse est. Praeterea ut quisquis factus est Princeps, extemplo fama ejus, incertum bona an mala, ceterum aeterna est. Non ergo perpetua Principi fama, quae invitum manet: sed bona concupiscenda est. Ea porro non imaginibus et statuis, sed virtute ac meritis prorogatur. Quin etiam leviora haec, formam Principis figuramque. non aurum melius vel argentum, quam favor hominum exprimat teneatque. Quod quidem prolixe tibi cumulateque contigit, cujus laetissima facies et amabilis vultus in omnium civium ore, oculis, animo sedet.

lich ift auch ihre Beranlaffung; benn jene haben bie foniglichen Eprannen und fieggewohnten Geinde aus unfern Ring. mauern vertrieben - diefer verbannt die Tyrannen felbft mit allen Folgen ber Enechtschaft und behauptet ben Ihron bes Raifers, bamit fein Despot ibn einnehme. Doch febe ich auf beine Beisheit, o Cafar, fo vermindert fich meine Bermunderung , daß du jene vergangliche und hinfallige Chrentitel theile verbitteft, theile in geringere vermandelft. Denn bu fennft ben mabren, emig daurenden Rubm eines Guriten, tennft die Ehrenbezeigungen, die feinen Glammen, feinem Alter, feinem Rachfolger ausgesett find. Denn Ch. renpforten und Statuen, ju auch Altare und Tempel gerftort die Bergeffenheit und buut fie in Finfterniß ein, und die Nachwelt fieht fie mit Gleichgültigfeit ober Berachtung an; bingegen ein Geift, ber eitle Chriucht verschmabt und beg unbegrangter Bewalt fich felbft ju bandigen weiß, binbt felbft burch bas Alter empor und findet gerade an denen feine größten Cobredner, bie es am wenigften feyn burften. Uber bieß, fo bald einer ben Paiferlichen Thron besteigt, fo ift bie Unfterblichfeit feines Rahmens, fen es gu feiner Chre ober Schande, entschieden. Richt alfo ein unfterblicher Rahme, ber fich ihnen felbft barbiethet, fondern ein guter Rabme iff es, nach dem ein Raifer gu ftreben bat. Und diefen vernicht Bildniffe und Ehrenfaule, fondern Borguge des Bergens und Berbienfte, da icon minder wichtige Gigenschaften einen Regenten, ich meine, feine Bilbung, feine Figur, fich in die Bergen ber Denfchen, wenn fie ihn lieben, mit eben fo getreuen und bauernben Bugen eingrabt, als in Gold ober Gilber. Gine Ehre, o Cafar, bie bu in reichem Dafe genießeft; benn bein beiteres Untlig, beine buldvolle Bildung ift in jede Miene beiner Burger, ift in ibre Mugen und Bergen mit unauslofblichen Bugen gepragt.

# Cap. 56.

Adnotasse vos credo, Patres conscripti, jam dudum me non eligere, quae referam. Propositum est enim mihi Principem laudare, non Principis facta. Nam laudabilia multa etiam mali faciunt. ipse laudari, nisi optimus, non potest. Quare non alia major, Imperator Auguste, gloria tua, quam quod agentibus tibi gratias nihil velandum est, nihil omittendum est. Quid est enim in principatu tuo, quod cujusquam I. praedicatio vel transilire vel praetervehi debeat? quod momentum, quod imo temporis punctum aut beneficio sterile, aut vacuum laude? nonne omnia ejusmodi, ut is optime te laudasse videatur, qui narraverit fidelissime? Quo fit, ut prope in immensum diffundatur oratio mea, et nec dum de biennio loquor. Quam multa dixi de moderatione, et quanto plura adhuc restant? ut illud, quod secundum consulatum recepisti, quia Princeps et pater deferebat 2. At postquam ad te imperii summam, et quum omnium rerum, tum etiam tui potestatem dii transtulerint 3., tertium consulatum recusasti, quum agere tam bonum consulem posses. Magnum est, differre honorem; gloriam, majus 4. Gestum consulatum mirer, an non receptum? gestus non in hoc urbis otio, et intimo sinu pacis, sed juxta barbaras gen-

### Cap. 56.

3hr habt es vielleicht langft icon bemertt, verfammlete Bater, bag' ich ben meinem Bortrage feine Musmahl beobachte. Denn ber Zurft felbft, nicht einzelne Thaten von ibm , foll ber Wegenftand meines Lobes feyn. Much folechte Regenten vollbringen manche lobensmurdige That; aber unfer ganges Bob verbient feiner, wenn er ber Befte nicht ift. Daber weiß ich feinen großern Ruhm fur bich, erha. benffer Raifer, als bag beine Lobredner nicht Urfache haben, etwas zu bemantein ober gang ju verfdweigen. Denn wo ift etwas in beiner gangen Regierung, was man ben beinem Lobe nur flüchtig berühren ober vorbengeben mußte? ber Augenblick, ja wo ift ber auch noch fo unmerkbare Theil beines Lebens, ben bu mit feiner Bohlthat bezeichnet, mit feiner lobensmurbigen Sandlung ausgefüllt hatteft? nicht alle beine Sandlungen fo, bag nur ber fur beinen beffen lobredner gehalten werben fann, ber fie'am getreuffen ergablt? Daber verliert fich benn meine Rede bennahe fcon in das Grangentofe, und noch fiebe ich in ben gwey erften Jahren beiner Regierung. Die vieles fagte ich fcon von beiner Mafigung, und wie weit mehreres hatte ich noch gu fagen ? 3. B. baf bu bas zwente Confulat annahmft, weil ber hochfte Regent und ein Bater birs auftrug. Aber nach bem bu aus ben Sanden ber Gotter bas Ruber bes Staats, und mit ihm die Berrichaft über alles - auch über bich felbit befommen, haft bu das britte Confulat ausgefchlagen, bu, fo gang gu einem vortrefflichen Conful gefchickt. ift es, fich eine Burbe, aber großer noch, fich ben Ruhm zu verfagen, ben fie verfpricht. Do foll ich nun mehr bich bewundern? in dem Confulat, das du wirflich befleibet, ober in bem, bas bu nicht angenommen baft? Du marft Conful, aber nicht in diefer rubigen Lage ber Stadt, nicht

tes 5.: ut illi solebant, quibus erat moris paludamento mutare praetextam, ignotasque terras victoria sequi. Pulehrum imperio, gloriosum tibi. quum te socii atque amici sua in patria, suis in sedibus audierunt. Decora facies consults, multa post secula, tribunal viridi cespite exstructum, nec fascium tantum, sed pilorum signorumque honore circumdatum. Augebant majestatem praesidentis diversi postulantium 6. habitus, ac dissonae voces 7. raraque sine interprete oratio. Magnificum est civibus jura; quid hostibus reddere? speciosum certam fori pacem, quid immanes campos sella curuli, victorisque vestigio premere? imminere minacibus ripis tutum quietumque, quid spernere barbaros fremitus? hostilemque terrorem non armorum magis quam togarum ostentatione 8. compesce-Itaque non te apud imagines 9., sed ipsum praesentem audientemque consalutabant imperatorem, nomenque quod alii domitis hostibus, tu contemtis merebare.

## Cap. 57.

Haec laus acti consulatus; illa dilati, quod adhuc initio principatus, ut jam excusatus honoribus et explet us, consulatum recusasti, quem novi Im-

in fanften Schoofe bes Briebens; fondern an ben Grangen barbarifder Bolfer, gleich jenen, beren Gitte es mar, bie Confulgrifche Toga mit bem Belbherngemanbe gu mechfeln und fiegreich in ferne gander ju gieben. O wie ruhmvoll war es für unfere Berrichaft, wie glorreich für bich, ba unfere Bundesgenoffen und Freunde in ihrem Cande, in ihren Bobnfigen zu dir hintraten! Gin berrlicher Unblid! nach fo langen Seiten ein Confularifches Tribunal gu feben von grunen Rafen errichtet, und ringe umber nicht nur mit Safcen, fondern auch mit Burffpiegen und Adlern geschmuckt! faß - ein erhabener Richter! und die verfchiedene Rleidung ber Partenen, ibre mannichfaltige Sprachen, und ihr Bortrag, ber felten ohne Dollmeticher gefchah, erhobte fein majeffatifches Unfeben. Erhaben fcon ift es . Burgern wie erhaben erft , Feinden bas Recht zu fprechen! Glorreich ift es, einen bestimmten Theil bes Forums, wie glorreich erft, unüberfebbare Befilde mit der curulifchen Gella 126) und mit den Sufftapfen eines Siegers zu bezeichnen! Glor. reich, an brobenden Ufern ficher und ruhig ju fleben; wie alorreich erft, bas murrende Getofe barbarifder Rationen zu verachten , und bem Geinde nicht die Baffen , nein! nur Die Toga geigen gu burfen, um feine Drohungen gu fillen ! Daber haben fie bich nicht ben beinen Bildniffen, fondern in beiner Wegenwart und bag du es borteft, als Imperator verehrt, und ben Rahmen, ben andere wegen ihrer Giege über die Feinde erhielten , haft bu befmegen erhalten , weil bu fie verachten tonnteft.

#### Cap. 57.

So ruhmvoll ift bein geführtes Confulat, aber ruhmvoll auch bas, welches bu nicht fogleich annahmft. Denn noch am Anfange beiner Regierung schlugst bu es aus, als warft bu schon fur alle Burben entschuldigt und als hattest

peratores destinatum aliis in se transferebant I. Fuit etiam, qui in principatus sui fine, consulatum, quem dederat ipse, magna ex parte jam gestum extorqueret et raperet 2. Hoc ergo honore, quem et incipientes Principes et desinentes adeo concupiscunt, ut auferant: tu, otioso ac vacante 3., privatis cessisti. Invidiosusne 4. erat aut tibi tertius consulatus, aut Principi primus? Nam secundum Imperator quidem, sub Imperatore tamen, inisti: nihilque imputari in eo vel honori potest, vel exemplo, nisi obsequium. Ita vero, quae civitas quinquies, atque etiam sexies consules vidit 5. non illos, qui, exspirante jam libertate, per vim ac tumultum creabantur, sed quibus, sepositis 6. et absentibus, in rura sua consulatus ferebantur 7.; in hac civitate tertium consulatum Princeps generis humani, ut praegravem, 8. recusasti? Tantone Papiriis etiam et Quinctiis 9. moderatior Augustus, et Caesar, et Pater Patriae. At illos respublica ciebat: quid? te non eadem respublica? Non senatus? non consulatus ipse, qui sibi tuis humeris attolli et augescere videtur?

bu beren ichon mehr als ju viel - ba boch fonft neue Regenten fiche juwandten, wenn es ichon andern beffimmt mar! 127) Ja einer von ihnen hat fo gar ichon am Rande feiner Regierung das Confulat bem , bem er es gab und ber es ichon lange befleidet hatte, gewaltsam mieber entrif-Diefe Chrenftelle nun, nach welcher Regenten theils am Unfange, theils am Ranbe ihrer Regierung bis gur Raubfucht gedürftet, haft du, ba fie noch fren und unbefest mar, Drivat- Derfonen überlaffen. Die? hatte mohl einem Trajan bas britte, ober eben biefem als Raifer bas erfte Confulat Diffqunft ermeden fonnen? Denn bas zwente begannfi bu amar ichon als bochfter Regent, doch noch unter einem Regenten, und ben biefem finde ich nichts, mas fur bich befondere Ehre oder für andere Mufter fenn fonnte, als bein folgsames Berg. Go nahmft bu benn in einem State, ber icon funf ig fechemablige Confuln gefeben (und ich rebe bier nicht von folden, welche in ben letten Bugen ber Frenheit burch Gewalt und Aufruhr es murben, fondern von benen , welchen man bie Confutate , ba fie fcon außer aller Berbindung mit dem Staate in der Ginfamfeit lebten, auf ihre landlichen Bohnfige nachtrug) fo nahmft bu benn, fage ich, in eben biefem Staate, bu, als Regent ber Belt, bas britte Confulat besmegen nicht an , als mar' es gu mich= tig fur bich ? Go boch ift beine Befcheibenheit fogar über die der Papprier und Quinctier 128) erhaben, da du ja Muguftus und Cafar und Bater bes Baterlandes bift? "Aber Diefe hat ja ber Ctaat bagu aufgeforbert." Die? hat bich benn nicht berfelbe Staat bagu aufgeforbert, nicht berfelbe Genat, nicht bas Confulat felbft, welches auf beinen Goul. tern gleichsam erhabener und ehrwurdiger zu werden fich dünft?

### Cap. 58.

Non te ad exemplar ejus 1. voco, qui continuis consulatibus fecerat longum quemdam et sine discrimine annum: his te confero, quos certum est, quoties consules fuerunt, non sibi praestitisse 2. Erat in senatu ter consul 3., quum tu tertium consulatum recusabas. Onerosum nescio quid verecundiae tuae consensus noster indixerat, ut Princeps toties consul esses, quoties senator tuus: nimia modestia istud etiam privatus recusasses. An consularis viri, triumphalisque filius quum tertio consul creatur, adscendit? non debitum hoc illi? non vel sola generis claritate promeritum? Contigit ergo privatis aperire annum, fastosque reserare 2.: et hoc quoque redditae libertatis indicum fuit, quod consul alius quam Caesar esset. Sic exactis regibus, coepit liber annus: sic olim servitus pulsa privata fastis nomina induxit 3.: miseros ambitionis, qui ita consules semper, ut semper Principes erant; quamquam non ambitio magis quam livor et malignitas videri potest, omnes annos possidere, summumque illud purpurae decus nonnisi praecerptum praefloratumque 4. transmittere. Tuam vero magn-

#### Cap. 58.

3d fuhre bich nicht auf bas Bepfpiel jenes Gurffen gurud , ber burd feine fortwahrende Confulate bie Grangen ber Jahre unterrbar gemacht und ein Jahr von ungewohnlicher Lange eingeführt bat; 129 mit benen vergleiche ich bich, von welchen es ausgemacht ift, baf fie, fo oft fie auch Confuln gemefen, es nie aus eigennligigen Abfichten geworben find. Bir hatten einen breymabligen Conful im Cenate, als bu bich bes britten Confulates entichlugft. Unfer einmuthiger Bunfc, daß du ale Raifer eben fo oft Conful fenn moch. teff , als einer beiner Genatoren es murbe, mar - ich meif nicht wie? - fur beine Befcheibenheit laffig. Und bu mareft ichon bann allzubeicheiden gemefen, wenn bu es auch als Privat-Derfon ausgeschlagen hatteft. Seift bas Erhobung für den Gobn eines Confularen, eines Dannes, der ben Chrenvorrechten bes Triumphes gepranget, wenn er gum Dritten Mable gum Conful gewählt wird? 3ft bas nicht eine Ehre, die ihm gebuhrt und auf die er icon burch bie Bos beit feiner Weburt ein Recht bat ? Privat-Perfonen bemnach hatten die Ehre, bas Jahr ju beginnen und die Faften gu' eröffnen , und auch dief mar ein Beichen der wiederfehrenben Frenheit, 130) bag nun wieder ein anderer aufer bem Cafar, Conful mar. Co bat einft nach der Bertilgung ber Konige, bas Sahr ber Frenheit begonnen; fo hat einft bie Berhannung ber Sclaveren Privat-Mahmen bie Saften eröff. nen! D ber elenden Sclaven ber Chrfucht, die immermab. renden Confuln, fo wie immermabrende Raifer maren ! Doch, nicht fowohl Chriudt - Deid, Feindfeligfeit mag man es nennen, wenn jene gu Berren aller Jahre fich machten und ben Confularifden Purpur bann erft anbern überließen, menn fie die Erfilinge feines Ruhmes ichon abgepfluct batten. 131) Aber was foll ich ben bir guerft bewundern ? beine Crof.

animitatem, an modestiam, an benignitatem prius mirer? Magnanimitas fuit, expetito semper honore abstinere; modestia, cedere, benignitas, per alios frui 5.

## Cap. 59.

Sed jam tempus est 1., te ipsi consulatui praestare, ut majorem eum suscipiendo gerendoque facias. Nam saepius recusare, ambiguam ac potius? illam interpretationem habet, tamquam minorem Tu quidem ut maximum recusasti: sed hoc persuadere nemini poteris, nisi aliquando et non recusaveris. Quum arcus, quum tropaea, quumstatuas deprecaris; tribuenda est verecundiae tuae venia. Illa enim sane tibi dicantur. Quum vero postulamus, ut suscipias gerasque Consulatum, postulamus 2., ut futuros Principes doceas inertiae renuntiare, paullisper delicias differrre, paullisper et saltem ad brevissimum tempus, ex illo felicitatis somno velut excitatos, induere praetextam, quam, quum dare possent, occuparint; 3. adscendere curulem, quam detineant 4., esse denique, quod concupierunt, nec ideo tantum velle consules fieri, ut fuerint. Gessisti alterum consulatum, scio: illum exercitibus, illum provinciis, illum etiam exteris 5. gentibus poteris imputare 6., non potes nobis. Audivimus quidem te omne munus consulis obiisse, sed audivimus 7. Diceris justissimus, humamuth, ober Bescheidenheit ober Gute? Grofmuth war es, baß du auf eine Burde Bergicht gethan haft, nach ber andere immer so strebten; Bescheidenheit, daß du sie andern abtratst, und herzenegute war es, daß du sie in fremden Personen genossest.

## Cap. 59.

Aber nun ift es Beit, daß bu, gur Ghre des Confulats felbft, biefe Burbe übernimmft und befleideft 132) und fie eben dadurd noch erhabener macheft. Denn ofters fie ausgufchlagen, murde eine zwendeutige oder vielmehr die Deutung veranlaffen, als ob du fie für ju flein für bich biel-3mar verbatheft bu fie als die erhabenfte Burde; aber nimmermehr wird man bir glauben, wofern bu fle nicht auch einmahl nicht verbitteft. Berbitteft bu Ghrentogen bir und Trophaen und Ctatuen : fo verdient beine Befcheiben. beit Madificht, denn diese Ehre gilt nun freglich gang bir. Aber wenn wir bich auffordern, bas Confulat gu übernebmen und ju befleiden: fo fordern wir bid jum Lehrer für funftige Gurften auf, daß auch fie der Tragbeit entfagen, ibre Bergnugungen ein wenig vergeffen, und, wenn auch nur auf eine febr turge Beit, aus dem Schlummer ihres Bludes erwacht, das Conful-Gewand auch anziehen 133), menn fie es andern nicht gonnen, ben Confularifden Thron beffeigen, wenn fie ibn andern nicht einraumen wollen, furg, daß fie bas wirflich fegen, wornach fie fo firebten und nicht nur befregen munichen Confuin zu werben, um es gemefen zu feyn. 3ch weiß es, bu haft ichon bas zwepte Confulat befleibet; aber biefes fannft du unfern Urmeen ; und Provingen und auswärtigen Rationen anrechnen - uns nicht. Bir boren es zwar, bag bu als Conful bich gan; beinem Umte gemibmet; aber mir boren es nur. Man ergablt es und noch. wie gerecht, wie menschenfreundlich, wie voll Gute bu marfis nissimus, patientissimus fuisse: sed diceris. Aequum est aliquando nos judicio nostro, nostris oculis, non famae semper et rumoribus credere. Quousque absentes de absente gaudebimus? liceat experiri, an aliquid superbiae tibi ille ipse secundus consulatus attulerit. Multum in commutandis moribus hominum medius annus 8. valet: in Principum plus. Didicimus 9. quidem, cui virtus aliqua contingat, omnes inesse: cupimus tamen experiri, an nunc quoque una eademque res sit, bonus consul et bonus Princeps. Nam praeter id, quod est arduum, duas, easque simul capere potestates summas: tum inest utrique nonnulla diversitas, quum Principem quam simillimum esse privato, consulem quam dissimillimum deceat.

# Cap. 60.

Atque ego video, proximo anno consulatus recusandi hane praecipuam fuisse rationem, quod eum absens gerere non poteras: sed jam urbi, votisque publicis redditus, quid est in quo magis sis adprobaturus, quae quantaque fuerint, quae desiderabamus? Parum est 1. ut in curiam venias, nisi et convocas: ut intersis senatui, nici et praesides: ut censentes audias, nisi et perrogas 2. Vis illud augustissimum consulum aliquando 3, tribunal majestati suae reddere? adscende. Vis constare reverentiam magistratibus, legibus auctoritatem, modestiam poaber man ergablt es uns nur. Es ift boch billig, baf bu und endlich einmabl vergonnft, unferm eigenen Urtheil. unfern eigenen Mugen ju glauben, nicht immer fremben Wie lange follen wir fern von bir uns beiner erfreuen ? Bergonne uns boch zu feben, ob eben bief zwente Confulat nicht etwa einigen Stolz bir einflofe. ges Sahr 134) bat einen gar wichtigen Ginfluß auf ben Charafter ber Menichen, und ben Regenten noch mehr. Smat borten wir in ben Schulen ber Beifen , met Gine Tugend babe, befige fie alle; 135) aber boch munfchten mir es felbit gu erfahren, ob auch jest noch ein volltommener Conful und pollfommener Raifer , ben bir gang einerlen fen. Denn nicht ju gebenten, wie fcmer es ift, in Giner Derfon bie zwei hodeffen Burden bes Ctaats zu perbinden, fo fleben auds benbe in gemiffem Betrachte einander entgegen; benn beni Raifer iffe Gbre, wenn ber Privat Mann gang aus feinent Charafter berdorblictt; aber nicht fo bem Conful, 136)

## Cap. 60.

Amar weiß ich gar woht, daß du im verwichenen Jahre vorzüglich aus dem Grunde das Consulat ausgeschlagen hast, weil du wegen deiner Entserpung von Rom es nicht bekleis den konntest. 137) Aber jegt haben dich die Götter auf unsere allgemeinen Gelübde unserer Stadt wieder geschenket, und wodurch könntest du es nun mehr beweisen, wie gerecht unsere Sehnsucht war? Das ist den weitem noch nicht genug, daß du auf der Eurie erscheinst, wenn du nicht auch Rathsverssammlungen anstells; daß du mit im Senate bist, wenn du nicht auch den Vorsit einnimmst oder daß du unsere Stimmen anhörest, wenn du sie nicht auch sammelst. Willst du es wirklich, daß der so ehrwürdige Consularische Ahron sein majestätisches Ansehen wieder gewinne: so besteige ihn selbst. Willst du es wirklich, daß die hohen Würden des Staatse V. Band.

stulantibus 4.? adi. Quid enim interesset reipublicae, si privatus esses, consulem te haberet tantum, an et senatorem? hoc nunc scio interesse. Principem te habeat tantum an et consulem 5. His tot tantisque rationibus, quamquam multum reluctata verecundia Principis nostri, tandem tamen cessit. At quemadmodum cessit? non se ut privatis, sed ut privatos pares sibi faceret. Recipit enim tertium consulatum, ut daret: noverat moderationem hominum, poverat pudorem, qui non sustinerent tertio consules esse, nisi cum ter consule. rum istud sociis olim, periculorum consortibus, parce tamen, tribuebatur, quod tu singularibus viris, ac de te quidem bene ac fortiter sed in toga meritis, praestitisti. Utriusque cura, utriusque vigilantia obstrictus es Caesar 6. Sed in Principe rarum, ac prope insolitum est, ut se putet obligatum, aut si putet, amet. Debes ergo Caesar, et solvis, sed quum ter consules facis, non tibi magnus Princeps, sed non ingratus amicus videris: quin etiam perquam modica quaedam civium merita fortunae tuae viribus in majus extollis. enim, ut tantum tibi quisque praestifisse videatur,

ihre Ehrfurcht, die Gefege ihr Unfeben behaupten und bie rechtenden Parteyen in ben Schranten ber Befdeibenheit bleis ben : fo werde du Conful. Denn fo wenig es, wenn bu Pripat - Perfon mareft , bem Staate gleichgultig fenn fonnte; ob er bich nur gum Conful ober auch gum Genator batte: 138) fo wenig - glaube es mir - fann es ibm jest gleich. aultig fenn, ob er in die nur einen Raifer ober auch augleich einen Conful befige. Diefe fo wichtige Grunde maren es benn, welchen die Befcheibenheit unferes Raifers, obgleich nach langem Rampfe, boch endlich nachgab. Aber wie gab er ihnen nach? nicht um baburch fetbft Privat . Perfonen gleich gu werben, fondern um biefe fich gleich ju machen. Denn er nahm bas britte Confulat an , um es andern auch geben gu tonnen. Er fannte die Befcheidenheit, fannte Die Gittfamfeit jener Manner , benen es unerträglich feyn murbe ; brepmablige Confuls ju feyn; wenn nicht auch Er es murbe. Diefe Ghre, welche vorige Raifer, wiemohl felten nur; Dannern ertheilen , die ihre Gefahrten im Rriege, ihre Ditge. noffen in Gefahren gewesen find , haft du zweb Mannern 139) von ausgezeichnetem Charafter gewährt, die fich gwar ruhmlich und flandhaft um bich verdient gemacht baben ; boch nur in der friedlichen Toga: 3hr Gifer, o Cafar, ihre Badfamteit war es, die dich zur Ertenntlichfeit aufforder. te. Aber wie felten, und beynahe unerhort ift es vom einem Rurften , daß er Wohltbater erfennt ober wenn er fie erfennt, baß er fie auch liebt? Du, Cafar, erfennft beine Berbind. lichfeit und entledigft bich auch berfelben. Aber wenn bu benn nun welche gum britten Mable gu Confuln erbebeff . fo fublit bu bich nicht in beiner Große ais Raifer, fondern glaubft nur , ein nicht undantbarer Freund gu fenn. Sa que gewiffen an fich febr mittelmaffigen Berbienften beiner Burger weißt bu durch die Dacht beiner gludlichen Sobeit ein aroferes Unfeben gu geben. Denn bu madit, baf jeder bie Grose feiner Berdienfte nach der Grofe beiner Belohnungen

quantum a te recipit. Quid istí benignitati precer? nisi ut semper obliges, obligeris; incertumque facias, utrum magis expediat civibus tuis, debere tibi, an praestitisse.

## Cap. 61.

Equidem illum antiquum senatum contueri videbar, quum, ter consule adsidente 1 tertio consulem designatum 2. rogari sententiam cernerem. Quanti tune illi, quantusque tu? Accidit quidem, ut corpora, quamlibet ardua et excelsa, procerioribus admota decrescant: item ut altissime civium dignitates, collàtione fastigii tui, quasi deprimantur: quantoque propius ad magnitudinem tuam adscenderint, tanto etiam a sua descendisse videan-Illos tamen tu, quamquam non putuisti tibi aequare, quum 3. velles, adeo in edito 4. collocasti, ut tantum super ceteros, quantum infra te cernerentur. Si unius tertium consulatum eumdem in annum, in quem tuum contulisses, ingentis animi specimen haberetur. 5. Ut enim felicitatis est, quantum velis posse, sic magnitudinis, velle quantum possis. Laudandus quidem et ille, qui tertium consulatum meruit, sed magis, sub quo meruit: magnus memorandusque, qui tantum praemium cepit, sed major, qui capienti dedit. Quid? quod duos pariter tertio consulatu, duos collegas tertii consulatus 6. tui sanctitate decorasti? ut sit nemini dubium, hanc tibi praecipuam causam fuisse extenabmift. Und was fann ich für biefes hulbvolle Betragen bir größeres munichen, als bag bu immer Schuldner haben, immer Schuldner fenn mögeft und bag es burch bich immer ungewiß bleibe, ob es beffer für beine Burger fep, dir versbindlich zu fenn, ober fich bich verbindlich zu machen.

#### Cap: 61.

Midt anders mar mir, als fabe ich jenen alten ehrwurdigen Genat vor mir, ba por meinen Mugen ein gum britten Dabl gum Conful ernannter Genator an ber Geite eines breymabligen Confuts um feine Stimme gefragt murde. Die groß erschienen bamable biefe Manner, wie groß bu! 3mar pflegen auch noch fo bobe und ansehnliche Korper von ihrer Grofe ju verlieren, fo balb man fie neben noch bobere ftellt, und eben fo icheinen auch bie erhabenften Burben beiner Barger, mit beinet Sobeit verglichen, gleich. fam niedriger ju merden, und in eben bem Grabe von ihrer Große berabzufinten, in dem fie ber beinigen fich nabern; aber bu haft ihnen boch, ob bu fie gleich nach beinem Bunfche , bir nicht gang gleich machen tonnteft , eine folde Bobeit verlieben , baf fie eben fo weit über andere , als bu über fie, emporragten. Satteff bu nur Ginen in eben bemfelben Jahre gum britten Dable gum Confulate erhoben, in bem . bu Conful murbeft : fo mare fcon bieß ein Beweis beiner Beiftesgroße gemefen. Denn fo wie es Glutfeligfeit ift , thun fonnen, was man thun will: fo ift es Grofe bes Beia fes, thun wollen, mas man thun tann. Zwar lobens. wurdig ift auch ber, ber es verdiente, gum britten Dabl Conful ju merden; aber lobensmerther noch ber, unter bem er es perbiente. Groß und preismurdig ift ber, ber eine fo erhabene Belohnung erhielt; aber größer noch ber, von bem er fie erhielt. Doch! was fage ich? zwen zugleich baft bu mit bem britten Confulate, gwen gugleich mit bem ehrwurdis

dendi consulatus tui, ut duorum consulatus amplecteretur, collegamque te non uni daret 7. que nuper consulatum alterum gesserat, a patre tuo, id est, quanto minus, quam a te, datum 8 .: utriusque adhue oculis paullo ante dimissi fasces oberrabant: utriusque solennis ille lictorum et praenuntius 9. clamor auribus insederat, quum rursus curulis, rursusque purpura, ut olim, quum hostis in proximo, et in summum discrimen adducta respublica expertum honoribus virum posceret, non consulatus hominibus iisdem, sed iidem homines consulatibus reddebantur 10. Tanta tibi benefaciendi vis, ut indulgentia tua necessitates aemuletur 11. Modo praetextas exuerant? resumant: modo lictores abire jusserant? revertantur. Hominisne istud ingenium est? hominis potestas, renovare gaudia, redintegrare lactitiam, nullamque requiem gratulationis dare, neque alia repetendis consulatibus intervalla permittere, nisi dum finiuntur? Facias istasemper, nee umquam in hoc opere aut animus tuus, aut fortuna lassetur: des quam plurimis tertios consulatus, et quum plurimis tertios consulatus dederis, semper tamen plures, quibus debeas dare, supersint.

gen Borguge gefdmudt, beine Collegen gu fenn - fo baß nun febermann fieht, bag, ba bu bein Confulat verlangert haft, dief beine Abficht gemefen fep, bamit es bie Confulate von zwen Genatoren umfaffen und nicht nur Ginem gum Collegen bich geben mogte. Bepbe hatten noch nicht lange bas zwente Confulat betleibet - bein Bater verlieh es ibnen. und dief ift eben fo viel als hatteft bu es ihnen verlieben -Benben fcmebten noch bie Safcen vor ben Mugen, Die fie faum niedergelegt hatten ; noch hallte in ihren Ohren fener feperliche Ruf ber Lictoren por ihnen ber - und nun ichon wieber die curulifde Gella, icon wieder ben Confularifchen Purpur! fo wie man por Beiten, wenn ber Feind heranrud. te und ber Staat, ber großten Wefahr fo nabe, einen burch befleidete Burden erprobten Mann erheifchte, die Confulate nicht eben benfelben Perfonen, fondern biefelben Derfonen ben Confulaten wieber verlieb. 140) Go fart ift bein Drang wohlthatig gu fenn , bag beine Milbe ben außerften Rothfallen es gleich thut. 141) Raum hatten fie bie Confularifche . Toga abgelegt - icon muffen fie biefelbe aufs neue angies ben ; faum hatten fie bie Lictoren entlaffen - fcon muffen fie folde gurudrufen; taum waren ihre gludwunfchende Freunde von ihnen binmeg - fcon muffen fie wieber guruft. tehren. Kann ein Denfc fo mobitbatig, ein Denfc fo machtig fenn, baf er bie Rreuben verfungt, bie Groblich. feit wieder erneuert , ben Gludwunfden feine Daufe verftate tet, und bis jum Antritte neuer Confulate feinen andern 3wifchenraum gulaft, als bis bie erften geendiget find? 142) D bieß wollest bu immer thun, und nie muffe beine Reigung oder bein Glud in biefem Gefchafte ermuden! Berleibe recht vielen dreymablige Confulate, und haft bu fie ihnen verlieben, fo muffe es immer noch mehrere geben, bie fie auch gu erhalten verbienen! -

## Cap. 62.

Omnium quidem beneficiorum, quae merentibus tribuuntur, non ad ipsos gaudium magis, quam ad similes redundat: praecipue tamen ex horum consulatu, non ad partem aliquam senatus, sed ad totum senatum tanta laetitia peryenit, ut eumdem honorem omnes sibi et dedisse et accepisse videantur. Nempe enim hi sunt; quos senatus, quum publicis sumtibus minuendis 1. optimum quemque praesiceret, elegit et quidem 2. primos. Hoc est igitur, hoc est, quod penitus illos animo Caesaris insinuavit. An parum saepe experti sumus, hanc esse rerum conditionem, ut senatus favor apud Principem aut prosit, aut noceat? Nonne paullo ante nihil magis exitiale erat, quam illa Principis cogitatio: hune senatus probat; hie senatui carus est? oderat, quos nos amaremus; sed et nos, quos ille. Nunc inter Principem senatumque dignissimi cujus (ue caritate certatur: demonstramus invicem. credimus invicem: quodque maximum amoris mutui signum est, cosdem amamus. Proinde, Patres C., favete aperte, diligite constanter: non jam dissimulandus est amor, ne noceat, non premendum odium, ne prosit: eadem Caesar, quae senatus probat, improbatque: vos ille praesentes, vos etiam absentes in consilio habet: tertio consules fecit, quos vos elegeratis, et fecit hoc ordine, quo electi a vobis erant. Magnum utrumque videtur,

### Cap. 62.

Birar erregt jebe Bohlthat, wurdigen Mannern ertheilt, ben benen , bie ihnen gleichen , eine gben fo lebhafte Freude , ale fie felbft barüber empfinden; aber boch bat porgliglich bas Confulat biefer Manner nicht nur über einen Theil bes Genatt, fonbern über ben gangen Genat eine fo allgemeine Freude verbreitet, bag man glauben follte, fie alle batten eben biefe Barde ihnen verlieben ober felber erhalten. Denn biefe find es, auf melde die Bahl bes Genates, und gwar querft fiel, ba er gur Ginfchrantung bes öffentlichen Aufwans bes bie rechtschaffenften Manner im Genate aufffeute. 143) Und bieß, eben dieß ift es, mas ihnen bas gange Berg unfres Cafars gewann. Saben wir es etwa nicht genug erfahren, wie gewöhnlich es fen, daß bas Bohlwollen bes Genates ben dem Raifer Bortheil ober Ochaden bewirft ? Bie lange ift es, bag fein Gebante des Raifers 144) gefabrlicher mar, ale biefer: ben lobt ber Genat, ber ift benm Genate beliebt? Go hafte jener Garft, Die wir liebten; aber auch mir, die Er liebte. Mun metteifern Raifer und Cenat in der Achtung gegen murbige Manner. Wir fiellen fie einander vor; jeder traut ber Empfehlung bes andern, und mas bas fartfte Beichen einer gegenfeitigen Liebe ift mir lieben die felben Derfonen. Fren, ihr Bater, fen ba. ber euer Bohlwollen , ohne Furcht eure Liebe! ihr burft nun nicht eure Liebe verbergen, um fie ben geliebten Perfonen nicht ichablich, nicht euren Sag unterbrucken, um ihn ben Gehaften nicht wohlthatig zu machen. Das bem Cenate lobenemerth ober minder lobenemerth ift, bas ift es bendes bem Raifer. Er giebt euch zu Rathe, ihr moget nun gegenwartig fenn ober entfernt. Bum britten Dable bat er bie gu Confuln gemacht, die ihr ausgewählt hattet 145) und fie in eben ber Ordnung bagu gemacht, in ber fie von euch ausgewählt wurden. In benden Gallen bringt es euch Gbre genug, es

sive eosdem maxime diligit, quos scit nobis esse carissimos: sive illis neminem praefert, quamvis aliquem magis amet. Proposita sunt senioribus praemia, juvenibus exempla: adeant, frequentent securas tandem ac patentes domos. Quisquis probatos senatui viros suscipit 3., hie maxime Principem promeretur. Sibi enim adcrescere putat, quod cuique adstruatur: nullamque in eo gloriam ponit, quod sit omnibus major, nisi maximi fuerint, quibus major est. Persta, Caesar, in ista ratione propositi, talesque nos crede, qualis fama cujusque est: huic aures, huic oculos intende: ne respexeris clandestinas existimationes, nullisque magis quam audientibus insidiantes susurros 4. Melius omnibus, quam singulis creditur. Singuli enim decipere et decipi possunt: nemo omnes, neminem omnes fefellerunt .-

### Cap. 63.

Revertor jam ad consulatum tuum, etsi sunt quaedam ad consulatum quidem pertinentia, ante consulatum tamen: in primis quod comitiis tuis interfuisti candidatus, non consulatus tantum, sed immortalitatis et gloriae, et exempli, quod sequerentur boni Principes, mali mirarentur. Vidit te populus Romanus in illa vetere potestatis suae se.

fen nun , daß er eben die Perfonen vor allen liebt, die er als eure Lieblinge anfieht, ober baf er ihnen feinen porgiebt, wenn er auch gleich einem noch gunftiger fenn follte. Mun haben boch unfere ehrwurdigen Greife Belohnung und unfere jungere Romer - Bepfviele por Mugen ; fie fonnen nun hingeben, oft bingeben in die Bohnungen ber Großen - benn ohne Befahr fteben ihnen biefe nun offen. 146) Ber Manner verehrt, vom Genate geschatt, nur ber erwirbt fich am ficherften bie Gnabe bes Raifers. Bebe Gbre, bie man ihnen erzeigt, balt er für Buwachs ber feinigen, und er fucht feinen Ruhm barin, größer als andere ju fenn, wenn nicht auch die recht erhaben find, die er jan Sobeit überfteigt. Bleibe nur feft , o Cafar , ben biefen Grundfaten und beurtheile uns immer nad, bem , mas man von une öffentlich fpricht. Mur barauf hefte beine Aufmertfamteit gang, und achte jener beimlichen Urtheile nicht, nicht jenes Obrengeflufters, meldes gerade für ben am gefahrlichften ift, ber es anbort. Weit ficherer glaubt man be: Stimme bes Dublicums, als einzelnen Derfonen ; benn biefe tonnen uns taufden und felber von andern getaufcht merden; aber alle hat noch feiner, und feinen haben noch alle betrogen.

#### Cap. 63.

Ich komme nun wieder auf de in Consulat gurud, ob ich gleich noch manches zu sagen hatte, was mit diesem Consulate in Berbindung stehet, aber doch schon vor demeselben geschah. Bor allen gehöft hierher, daß du felbst bep beinen Comitien 147) warst — em Candidat, der Consul-Burde nicht nur, sondern eines unsterblichen Ruhmes und eines Bepspiels, für gute Regenten zur Nachahmung und für schlechte — zur Bewundrung. Dich sah das Römische Bolt auf jener alten Stätte seiner Gewalt — geduldig harretest du jene langen Gebethe vor den Comitien, und jene nun

de 1.: perpessus es longum illud carmen 2. comitiorum, nec jam irridendam moram 3.: consulque sie factus es, ut unus ex nobis, quos facis consules. Quotusquisque Principum antecedentium honorem istum aut consulatui habuit, aut populo? non 4. alii marcidi somno, hesternaque coena redundantes, comitiorum suorum nuntios operiebantur? Alii sane pervigiles et insomnes, sed intra cubilia sua illis ipsis consulibus, a quibus consules renuntiabantur, exsilia et caedem machinabantur. prava et inscia verae majestatis ambitio, concupiscere honorem, quem dedigneris: dedignari, quem concupiscas: quumque ex proximis hortis campum et comitia prospectes, sic ab illis abesse, tamquam Danubio Rhenoque dirimare! averseris tu honori tuo sperata suffragia, renuntiarique te consulem jussisse contentus, liberae civitati, ne simulationem quidem serves! Abstineas denique comitiis. abstrusus atque abditus, quasi illic tibi non consulatus detur, sed abrogetur imperium! Haec persuasio superbissimis dominis erat, ut sibi viderentur Principes esse desinere, si quid facerent tamquam sena-Plerique tamen non tam superbia, quam metu quodam submovebantur: an stuprorum sibi, incestarumque noctium conscii, auspicia polluere, sacratumque campum nefario auderent contaminare vestigio? non adeo Deos hominesque contemserant, ut illa speciosissima 5. sede hominum deorum-,

nicht mehr ins Laderliche fallende Cerimonien aus - 148) und fo murdeft bu Conful, wie einer von uns, bie bu gu Confuln macheft. Bie viele von unfern worigen Raifern baben mohl bem Confulate, oder bem Bolfe diefe Chre ermie. fen? Saben nicht einige von ihnen noch gang trage vom Schlaf und noch überladen vom Schmause bes vorigen Iages die Radrichten von ihrer Ermablung ermartet? unb andere, gwar mach und fchlaflos, aber in ihren Schlupfminteln verftedt ichon Canbespermeifung und Tod fur eben bie Confuln bereitet, von benen fie öffentlich als Confuln . verfundiget murben ? D ein verfehrter Ghrgeit, ber mabre Große nicht fennt! nach einer Burbe ju ftreben, Die man im Bergen verachtet, und eine Burbe gu verachten, nach ber man boch ftrebt - aus nabegelegenen Garten bin aufs Mars . Kelb und auf die Tablverfammlung zu feben und boch pon benfeiben nicht anders entfernt ju feyn, als mare eine Donau ober ein Rhein bagwifden! Collteft bu ber Stimmen fo wenig achten, bie bu fur beine Burbe bir verfprechen fannft , und aufrieden mit bem gegebenen Befehte , bich fenerlich ale Conful zu verfundigen , bem Staate nicht einmabt ben Schein ber Frenheit vergonnen? Rurg, follteft du bich agns ben Comitien entziehen und tief in beinen Pallaft bich pergraben, ale ob bir bey benfelben fein Confulat gegeben. fonbern bie Regierung genommen werben follte? Dur fene folge Tyrannen tonnten fo benten , daß fie nicht mehr Raifer gu fenn glaubten , wenn fie nur im geringften als Gena. toren fich zeigten. Doch! ben ben meiften war es nicht Ctols, ber fie vom Bablfelbe entfernte, fonbern eine Art von Gurcht mar es. Gie, Die fich folder fcanbligen Bol. lufte, folder blutichanderifden Rachte bewußt waren - 140) batten es magen follen , bie Aufpigien zu entweihen und ben beiligen Bablort mit ihren verruchten Tritten gu beflecken? nein! fo febr maren fich noch nicht Berachter ber Gotter und Menichen , baß fie auf jener fo fegerlichen Statte bie auf

que conjectos in se oculos ferre ac perpeti possent. Tibi contra et moderatio tua suasit, et sanctitas, ut te et religioni deorum et judiciis hominum exhiberes. Alir consulatum antequam acciperent, tu et dum accipis, meruisti.

## Cap. 64.

Peracta erant solennia comitiorum, si Principem cogitares, jamque se omnis turba commoverat, quum tu, mirantibus cunctis, accedis ad consulissellam: adigendum te praebes in verba Principibus ignota 1., nisi quum jurare cogerent alios. quam necessarium fuit consulatum non recusare? non putassemus istud facturum te fuisse, si recusasses. Stupeo P. C. necdumque satis aut oculis meis, aut auribus credo: atque identidem me, an audierim, ac viderim, interrogo. Imperator ergo, et Caesar, et Augustus, Pontifex Maximus 2., stetit ante gremium consulis : seditque consul, Principe ante se stante: et sedit inturbatus, interritus, tamquam ita fieri soleret. Quin etiam sedens stanti praeivit jusjurandum 3., et ille juravit, expressit, explanavitque verba, quibus caput suum, domum suam, si scienter fefellisset, deorum irae consecraret. Ingens, Caesar, et par gloria tua, sive fecerint istud postea Principes, sive non fecerint. Ullane satis praedicatio digna est, idem tersie gerichtete Blide von Gottern und 150) Menschen hatten ertragen konnen. Dir hingegen hat es beine bescheidene, beine schuldlose Seele gerathen, bem heiligen Anbiide der Gotter und den Urtheilen der Menschen dich darzustellen. So haben denn andere das Consulat verdient, ehe sie es erhielten; du verdienest es auch, in dem du es empfangst.

## Cap. 64.

Mun waren benn bie Gegerlichfeiten ber Comitien, in fo fern man fich einen Raifer bachte, vollenbet. Schon mar auch die gange Berfammlung jum Beggeben bereit - und nun trittft du jum allgemeinen Erftaunen bin por bie Gella bes Confuls, um Borte ihm nachauschwören, die andere Burften nicht fannten , als wenn fie andere gwargen , folde au fchworen. Mun fiehft bu, wie nothig es war, bag bubas Confulat nicht ausschlugft! Dimmermehr batten mir ein foldes Betragen bir augetraut, mofern bu es ausgeschlagen batteft. 3ch ftaune, ihr Bater, und noch glaube ich meinen Mugen und Ohren nicht gang , und noch frage ich mich ofter ale einmahl , ob ich es benn wirklich gefeben , wirklich gebort habe. Gin Imperator alfo, ein Cafar und Muguftus, ein oberfter Pontifer fand por bem Choofe bes Confuls! ber Conful faß und ein Raifer fand por ibm ba! faß rubia und unerschroden und gang fo, als ob es etwas gemobnlides mare! fprach fitgend bem febenben. Monarden ben Gid por und diefer ichmur ibn nach - fprach laut und deutlich die Worte aus, wodurch er fich und feine Familie. wenn er je mit Morfag fie brechen murbe, bem Rluch ber Götter übergab! Erhaben, o Cafar, und gleich groß bleibet bein Rubm , es mogen nun funftige Gurften eben bas thun . ober nicht. Ift wohl irgend ein Lobfpruch murdig genug für bid - für bid, ber bu bey beinem Confulate bich eben fo verbieltft , wie bep bem Untritte bes erften; eben fo ale Rais

tio consulem feoisse quod primo 4.? idem Principem quod privatum? idem Imperatorem, quod sub Imperatore? Nesoio jam, nesoio pulchriusne istud, quod praecunte nullo, an hoc, quod alio praecunte jurasti.

# Cap. 65.

In rostris 1, quoque, simili religione ipse te legibus subjecisti: legibus, Caesar, quas nemo Principi scripsit. Sed tu nibil amplius vis tibi licere quam nobis: sie fit, ut nos tibi plu: velimus. Quid ergo 2. nune primum audio, nune primum disco? non est Princeps supra leges, sed leges supra Principem: idemque Caesari consuli, quod ceteris, non Jurat in legem, attendentibus diis. Nam cui magis quam Caesari attendant? jurat, observantibus his, quibus idem jurandum est: non ignarus alioqui nemini religiosius, quod juraverit custodiendum, quam cujus maxime interest non pejerare 3. Itaque et abiturus consulatu jurasti, te nihil contra leges fecisse. Magnum hoc erat, quum promitteres: majus, postquam praestitisti. Jam toties procedere in rostra, inadscensumque illum superbiae Principum locum terere, hic suscipere, hic ponere magistratus; quam dignum te, quamque diversum consuetudine illorum, qui pauculis diebus gestum consulatum, imo non gestum, abjiciebant per edietum? hoc pro concione 4., pro rostris, pro jurefer, wie, da du Privat: Person warst — eben so als Imperator, wie, da du einen Imperator noch hattest? Ganz unentschlossen bin ich, was ich für ruhmvoller halten soll, baß du ohne Vorganzer, oder daß du nach einem Vorganzer gerchworen hast. 151)

## Cap. 65.

Dit gleicher Gemiffenhaftigfeit haft bu bich auch auf ben Roffren fremillig den Gefegen unterworfen - Griegen, o Cafar , die feiner fur einen Gurften gegeben bat. Uber bu willft nicht mehr Freyheit haben, als wir; und eben baber ift bir von und befto mehr Freiheit vergonnet. Go bore und lerne ich benn nun jum erften Dable bie Wahrheit: ber Burft ift nicht über die Befege erhaben; fondern die Befege über ben Gurften, und ber Gafar bat als Conful nicht mehtere Mechte, als andere. Er ichmort auf bie Gefete vor ben aufmerkfamen Obren ber Gotter; benn wenn follen fie auf. mertfamer fenn, als wenn ein Cafar fcmort? Er fchwort por bem Angeficht berer, die eben bas ichworen muffen, und er weiß es nur allgumobl , baf niemand feine Edwure beiliger halten muffe, als ber, bem an ber Unverbruchlichfeit ber Cowure am meiften gelegen ift. Daber baff bu auch por beinem Abtritte vom Confulate gefdmoren, bas bu nie ben Gefegen gumider gehandelt habeit. Groß mar biefes fcon, Da bu es nur verfpracift; größer noch , ba bu es bielteft. Und nun fo oft bie Roftra gu betreten, fo oft fich auf einer. Statte gu geigen, mobin andere Burften aus Stolg nie famen! bier Burden gu übernehmen , biet Burden niedergule. gen - wie gang beiner wurdig ift diefes, wie gang von dem Betragen berer verschieben, welche bas Confulat, bas fie nur wenige Tage befleibet , ober gar nicht befleibet hatten , burch ein Edict wieder von fich geworfen haben? Dief Gbict bieg ihnen Rede ans Bolt, Dich mar ihre Rednerbuhne, ihr

V. Banb.

jurando: scilicet ut primis extrema congruerent, utque hoc solo intelligerentur ipsi consules fuisse, quod alii non fuissent.

### Cap. 66.

Non transilivi, Patres conscripti, Principis nostri consulatum, sed eumdem in locum 1. contuli, quidquid de jurcjurando dicendum erat. enim ut in sterili jejunaque materia eamdem speciem laudis diducere ac spargere atque identidem tractare debemus. Illuxerat primus consulatus tui dies, quo tu curiamingressus, nunc singulos, nuncuniversos adhortatus es resumere libertatem, capessere quasi communis imperii curas, invigilare publicis utilitatibus et insurgere. Omnes ante te eadem ista dixerunt, nemini tamen ante te creditum est. Erant sub oculis naufragia multorum, quos insidiosa tranquillitate provectos improvisus turbo perculerat. Quod enim tam infidum mare, quam blanditiae Principum illorum; quibus tanta levitas, tanta fraus, ut facilius 2. esset iratos, quam propitios habere? te vero securi et alacres, quo vocas, sequimur. Jubes esse liberos: erimus. Jubes quae sentimus promere in medium: proferemus. Neque enim adhuc ignavia quadam et insito torpore cessavimus. Terror, et metus, et misera illa ex periculis facta prudentia monebat, ut a republica (erat autem omnine nulla respublica) oculos, aures. animos averteremus: at nune tua dextera, tuisque proGid, damit ja das Ende ihres Umtes bem Anfange entsprechen und damit man fie ja nur badurch als Consuln erkennen mochte, weil damahls — teine andere es waren.

#### Cap. 66.

3d habe bas Confulat unferes Gurften noch nicht über. gangen, ihr Bater! nur habe ich alles fogleich jufammen genommen , was ich von feinem abgelegten Gibe zu fagen hatte. Denn ich barf bier nicht, fo wie ich es ben einem unfrucht. baren und magern Ctoffe thun mußte, einen einzigen lobensmurbigen Bug quebehnen und gerftucten und einmahl über bas andere wiederhohlen. Er ericbien benn, ber erfte Lag beines Confulats, an bem bu in die Eurie tratft und balb ben gangen Genat, balb einzelne Glieber besfelben aufmunterteft. fich wieber ihrer Frenheit zu bedienen, die Regierung fo ju fagen gemeinschaftlich mit bir ju beforgen, über bas Intereffe bes Staates zu machen und neuen Muth zu faffen. Mue beine Borfahren haben biefelbe Gprache geführt, aber man hat fie feinem vor bir geglaubt. Bir faben fie noch' por unfern Mugen, Die gefcheiterten Sahrzeuge fo vieler Perfonen , bie ben tudifcher Stille in bas Deer fich magten und burch einen plotlichen Sturm ihren Untergang fanden. Denn wo ift ein Meer fo gefahrvoll , als die Schmeicheleven jener Burften es waren, Die fo ein unbeftanbiges, tudifches Berg befa. Ben, bag man fich weit beffer ben ihrer Ungnade als Unade befand? Dir aber folgen wir munter und forgenfren, mobin bu und rufft. Du befiehlft und , unfere Frepheit gu fub. Du befiehlft uns, die Gprache unferes Bergens ju reben. Denn nicht Tragbeit, nicht angeborne Gubuofigfeit ift es, bie uns bisher fo unthatig gemacht bat. Rein! Schreden und Furcht und jene unselige Rlugheit burch Gefahren erworben - biefe riethen es uns an, fur bie Republit (wie. wohl fie nicht biefen Rabmen verbiente ) ohne Ginn und

missis freti et innixi, obsepta diutina servitute ora reseramus, frenatamque tot malis linguam resolvimus. Vis enim tales esse nos, quales jubes, nihilque exhortationibus tuis fucatum, nihil subdolum, denique quod credentem fallere paret, nonsine periculo fallentis. Neque enim umquam deceptus est Princeps, nisi qui prius ipse decepit.

## Cap. 67.

Equidem hune parentis publici sensum, quim exhortatione 1. ejus, tum pronuntiatione ipsa perspexisse videor. Quae enim illa gravitas sententiarum? quam inadfectata veritas verborum, quae adseveratio in voce? quae adfirmatio in vultu? quanta in oculis, habitu, gestu, toto denique corpore fides? Tenebit ergo semper, quod suaserit, scietque nos, quoties libertatem, quam dedit, experiemur, sibi parere. Nec verendum est, ne incautos putet, si fidelitate 2. temporum constanter utamur, quos meminit sub malo Principe aliter vixisse. Nuncupare vota et pro aeternitate imperii, et pro salute civium, imo pro salute Principum, ac propter illos pro aeternitate imperii solebamus: haec pro imperio nostro in quae sint verba suscepta, operae pretium est adnotare: Si bene rempublicam et ex utilitate omnium rexeris. Digna vo. ta, quae semper suscipiantur, semperque solvantur

gang fühllos zu fepn. Aber jest öffnet das festeste Bertrauen auf deine redlich Jusage den Mund uns wieder, den lange Sclaverey und verichloß — löset unsere Zunge non den Banden, die so viele Schicksale ihr anlegten. Denn es ift wirklich dein Wille, daß wir so seyn, wie du es heißest, und in beinen Aufmunterungen ist keine Berstellung, keine Arglist, die dem Leichtgläubigen Schlingen bereitet, aber Schlingen, welche nicht minder gefährlich für den sind, der sie bereitet. Denn nie wurde ein Fürst betrogen, wennger nicht zuerst mit Betrug umging.

#### Eap. 67.

Und bag unfer Canbesvater wirklich fo benft , bieg glaube ich fowohl in feiner Unrebe an uns, als auch in feinem gangen auferlichen Unftande bemertt zu baben. Bie voll Rachbruck mar jeder Gedante? wie naturlich fcon mar fein Musbrud ? wie paffend fein Ton? wie entsprechend feine Diene ? wie leuchtete feine bieberes Berg aus feinen Mugen , aus feinem Unftanbe, aus jeder feiner Bewegungen, furg aus feiner gangen Perfon bervor ? Unvergeflich wird es ibm alfo fenn, mas er und anrieth, und fo oft wir und ber Frenheit bedienen, bie er uns gab, wird er ben fid benten, bag wir es aus Gehorfam gegen ihn thun. Da haben wir nicht ben Bormurf einer Unvorsichtigkeit zu befürchten, wenn wir ben Muth zeigen, ben bie Gicherheit unferer Beiten uns einflößt; er weiß es ja, baf wir unter einem ichlimmen Regenten uns gang anders betragen haben. Souft pflegten wir Gelübde gu thun fur bie unvergangliche Dauer bes Reiches und fur bie Mobifahrt ber Kaifer, ober nein! für die Boblfahrt ber Raifer und um diefer willen erft fur die unvergangliche Dauer des Reiches. 152) Aber bie Gelubbe, die mir fur un. ere gegenmartige Regierung gethan haben - o es verlohnt fich ber Mube, bie Musbrude anguführen, in welchen

Egit cum diis, ipso te autore, Caesar, respublica. ut te sospitem incolumemque praestarent, si tu ceteros 3. praestitisses: si contra, illi quoque a custodia tui corporis oculos demoverent, teque relinquerent votis, quae non palam susciperentur. Alii se superstites reipublicae optabant faciebantque 4: tibi salus tua invisa est, si non sit cum reipublicae salute conjuncta: nihil pro te pateris optari, nisi expediat optantibus: omnibusque annis in consilium de te deos mittis 5. exigisque, ut sententiam suam mutent, si talis esse desieris, qualis electus es. Sed ingenti conscientia, Caesar, pacisceris cum diis, ut te, si mereberis, servent, quum scias, an merearis, neminem magis, quam deos scire. Nonne vobis P. C. haec diebus ac noctibus agitare secum videtur? "Ego quidem in me, si "omnium utilitas ita posceret, etiam praefecti ma-"num armavi: sed ne deorum quidem aut iram aut "negligentiam deprecor: quaeso imo et obtestor, ne umquam pro me vota respublica invita susci-"piat: aut si susceperit invita, ne debeat 6.4

### Cap. 68.

Capis ergo, Caesar, salutis tuae gloriosissimum fructum, ex consensu deorum. Nam quum exci-

mir fie thaten : mofern bu ben Staat mobl unb sum allgemeinen Beften regieren wirft - dies find Belubbe, bie es werth find, immer gethan, werth, immer erfullt ju merben. Der Staat, o Cafar, bat auf bein eigenes Ungeben mit ben Gottern bie Abrebe gepflogen, fie mochten baurendes Bohl bir verleiben, wenn bu es auch anbern verleihen wurdeft; wo nicht, fo mochten auch fie ibre fcugende Blide von beinem Saupte abwenden und bich Bunichen überlaffen, die man nicht öffentlich thut. 154) Undere wunschten fich , ben fregen Staat gu überleben und fie banbelten fo, daß fie ibn überlebten ? bir ift beine eigene Bobl. fahrt verhaft, wenn fie nicht mit ber Bohlfahrt bes Staa. tes verbunden ift. Du erlaubst feine Bunfche für bich, als die auch den Burfchenden nugen , forderft alle Jahre die Gots ter ju Richtern über bich auf und bitteft fie, ihre Gefinnung su andern, fo baid bu ber nicht mehr fenn wirft, ber bu warft, ba fie bich mabiten. Aber wie erhaben , o Cafar . ift ben bir bas Gefühl beiner Unschuld! Du machft mit den Got. tern ben Bertrag , baß fie nur bann bich fchugen follen , wenn bu es murbig feyn murbeft, und bu weißt doch, bag bie Gotter por allen es miffen , ob bu es murbig bift! Scheint euch nicht, ihr Bater, diefes ben Sag und ben Racht fein berrichenber Gebante gu feyn! "3mar hab' ich, wenn es bas allgemeine Beffe erforbern follte, auch die Sand bes Prafectus gegen mich bewaffnet, 155) aber auch ber Botter Un. gnade ober Berachtung verbitte ich nicht; ja ich flebe, ich befdmore fie vielmehr, bag boch niemable ber Staat erzwungene Belubbe für mich thun, ober wenn er fie thun follte, Peine Berbindlichfeit haben moge, fie zu erfüllen."

## Cap. 68.

Daber ift benn bein dauernder Bohlftand, o Cafar, bas ruhmvollfte Beugniß fur bich, bag bie Gotter bich lie-

pias, ut ita demum te dii servent, si bene rempublicam et ex utilitate omnium rexeris, certus es te bene rempublicam gerere, quum servent. Itaque securus tibi et laetus dies erit, qui Principes alios cura et metu distinebat, quum suspensi et attoniti, parumque confisi patientia nostra hine atque inde publicae servitutis nuntios, 1. exspectarent. Ac si forte aliquos flumina, nives, venti praepedissent, statim hoc illud esse credebaut, quod merebantur: nec erat discrimen ullum pavoris, propterea quod, quum a malo Principe tamquam successor timeatur, quisquis est dignior, quum sit nemo non dignior, omnes timentur 2. Tuam securitatem non mora nuntiorum, non literarum tarditas differt, seis tibi ubique jurari, quum ipse juraveris omnibus. Nemo hoc sibi non praestat 3., amamus quidem te, in quantum mereris: istud tamen non tui facimus amore, sed nostri: nec umquam illucescat dies, quo pro te nuncupet vota non utilitas nostra, sed fides, Gaesar. Turpis tutela Principis, cui potest inputari 4. Queri libet, quod in secreta nostra non inquirant Principes, nisi quos odimus. Nam si eadem cura bonis, quae malis esset, quam ubique admirationem tui, quod gaudium exsultationemque deprehenderes? quos omnium cum conjugibus ac liberis, quos etiam cum domesticis aris focisque sermones? scires, mollissi-

ben. Denn eben die Bedingung, Die Gotter foft ten bich nur in fo fern erhalten, wenn bu ben Staat mobl und gum allgemeinen Beften regieren wurdeft , ift bir nun ber zuverläßigfte Beweis von beiner loblichen Regierung , weil fie dich wirflich erhalten. Gicher und freubenvoll geht bir baber jener Lag bin, 156) ber andere Gur. ffen mit Gurcht und Gorge gequalet, ba fie voll Ungewißbeit und Bermirrung und voll Diftrauen in unfere Geduld von auen Gegenden ber bie Bothichafter von ber Fortbauer ber allgemeinen Sclaveren erwarteten. Und hatten benn welche bas Unglud, burch ausgetretene Gluffe, burch Conee pber Strome ober Sturme aufgehalten gu werben : o bann glaubten fie fogleich , das fey es nun , mas fie verdienten. Und gleich ftart gitterten fie für alle Provingen ; 157) benn ein fcblechter Regent muß in jedem feinen Rachfolger befürchten, der murbiger ift, als er, und folglich muß er vor allen fich fürch= ten, weit jeder es ift. Deine Bufriedenheit unterbricht tein Bergug ber Bothichafter, feine fpate Untunft ber Be-Du weißt es, bag man bir überall Treue gufchwort, ba du fie allen gefdworen haft. Reiner verfagt fich bief Glud. 3mar lieben wir dich eben fo fart, als bues verdienft, aber wir lieben nicht fowohl bich , als uns in beiner Berfon , und nie erscheine ber Lag, o Cafar, an bem nur Pflicht, nicht unfer eigener Rugen uns ju Gelubben für bich aufforbern follte. 158) Schande ift es für einen Gurften, wenn feine Sicherheit ihn feinen Burgern verbindlich macht. Gern mochten wir flagen , daß nach unfern geheimen Gefprachen folche Gur. ften nur fpaben, welche wir haffen. Denn machten lobliche Regenten fich biefes eben fo febr gum Gefchafte, als fcblimme es thun: o wie wurdeft bu une alle voll Bewunderung, voll Freude und Entguden über bich antreffen! was fur Befprache murdeft bu von uns allen im Rreife unferer Ramilie, was für Gebethe vor unfern garen und Penaten bann boren! Da wurdeft bu einsehen , wie febr wir offentlich beiner garten mis istis auribus parci 5., et alioqui quum sint odium amorque contraria, hoc perquam simile habent, quod ibi intemperantius amamus bonos Principes, ubi liberius malos odimus.

## Cap. 69.

Cepisti tamen et adfectus nostri et judicii experimentum, quantum maximum praesens capere potuisti, illo die, quo sollicitudini pudorique candidatorum ita consuluisti, ne ullius gaudium alterius tristitia turbaret. Alii cum laetitia, alii cum spe recesserunt: multis gratulandum, nemo consolandus fuit. Nec ideo segnius juvenes nostros exhortatus es, senatum 1. eircumirent, senatui supplicarent, atque ita a Principe sperarent honores, si a senatu petissent. Quo quidem in loco, si quibus opus exemplo, adjecisti, ut te imitarentur. Arduum, Caesar, exemplum, et quod imitari non magis quisque 2. candidatorum quam Principum possit. Quis enim vel uno die reverentior senatus 3. candidatus quam tu quum omni vita, tum illo ipso tempore, quo judicas de candidatis? An aliud ate quam senatus reverentia, obtinuit, ut juvenibus clarissimae gentis, debitum generi honorem, sed ante quam deberetur, offerres? Tandem ergo nobilitas non obscuratur, sed illustratur a Principe: tandem illos ingentium virorum nepotes, illos poBescheidenheit schonen; benn überhaupt find Saß und Liebe ben aller ihrer Berschiedenheit boch barin sich ahnlich, daß eben ba unsere Liebe für gute Fürsten sich am ftartsten ergießt, wo unser Saß gegen schlimme am freysten fich außert.

## Cap. 69.

Du haft aber bennoch von unfern geheimen Regungen und Gefinnungen eine Probe betommen, fo fart bu fie in beiner Gegenwart nur immer befommen fonnteft; ich meine, an bem Sag, 159) an bem bu gegen bie angftliche Blobigfeit ber Candidaten 160) folde bulbvolle Dagregeln gebrauchteft, bag feiner in feiner Freude burch bie Traurigfeit eines andern geffort murbe. Ginige gingen von bir vergnugt, andere mit Soffnung binmeg; vielen burfte man Glud munichen, troften burfte man teinen. Aber nichts befto eifriger haft bu unfere junge Manner ermahnet, fie follten ben bem Genate fich gebuhrend empfehlen, bey bem Genate ihre Bitte anbringen, und nur bann wurden fie fich Ehrenftellen von bem Raifer verfprechen burfen , wenn fie um folde ben bem Genate murben gebethen haben. Und ben diefer Gelegenheit baft bu benn für die, die etwa eines Mufters benothiget fenn mochten, die Borte binaugefügt, fie follten nur bir nachahmen. Gin großes Dufter, o Cafar, meldes eben fo unnachahmlich für jeden Candida. ten , als felbft für Gurften ift. Denn mer fann bem Genat auch nur an Ginem Tage mehr Chrerbiethung erzeigen, als bu bein ganges Leben binburch, und porgliglich an jenem Sag ibm erzeigeft , an bem bu über bie Candibaten erfenneft? Bas anders, als bie Chrerbiethung fur ben Genat bat bich bewogen, jungen Mannern von erlauchtem Gefdlechte eine ihrem Weschlechte zwar gebührende Barde - aber noch eher gu ertheilen, als fie ihnen gebuhrte? 191) Go wird benn endlich einmahl ber Abel nicht mehr von bem Gurften verdunfelt, fondern noch glangvoller gemacht; fo merben benn end. lich einmabl jene Entel erhabener Manner , jene Abtommlin.

steros libertatis, nec terret Caesar, nec pavet, quin imo festinatis honoribus amplificat atque auget, et majoribus suis reddit: si quid usquam stirpis antiquae, si quid residuae claritatis, hoc amplexatur, et refovet, et in usum reipublicae promit. Sunt in honore hominum, et in honore famae, magna nomina, ex tenebris oblivionis indulgentia 4. Caesaris: cujus haec intentio est, ut nobiles et conservet et efficiat.

## Cap. 70.

Praefuerat provinciae quaestor unus ex candidatis, inque ea civitatis amplissimae reditus egregia constitutione fundaverat 1. hoc senatui allegandum 2. putasti. Cur enim te Principe, qui generis tui claritatem virtute superasti, deterior esset conditio corum, qui posteros habere nobiles mererentur, quam eorum, qui parentes habuissent? O te dignum, qui de magistratibus nostris semper haec nunties: nec poenis malorum, sed bonorum praemiis bonos facias! Accensa est juventus, 'erexitque animos ad aemulandum, quod laudari videbat; nec fuit quisquam, quem non haec cogitasubiret, quum sciret, quidquid a quoque in provinciis bene fieret, omnia te scire. Utile est, Caesar, et salutare praesidibus provinciarum, hanc habere siduciam, paratum esse sanctitati, industriae suae, maximum praemium, judicium Principis, suffragium Principis. Adhuc autem quamlibet sincera rectaque ingenia, esti non detorquebat, hebege ber Frenheit, von dem Cafar nicht muthlos gemacht, noch gefürchtet! nein, er erhebt sie vielmehr schon vor ber Beit zu Würden im Staate und macht sie ihren Ahnen wieder gleich. Wo nur etwas von einem alten Stamme, von einer erlauchten Familie übrig ift, dessen nimmt er sich wohlthätig wieder an und zieht es zum Dienste des Staates hervor. Mie prangen nun große Manner vor der Welt, wie gepriesen sind sie! denn huldvoll hat sie unset Safar der Nacht der Vergessenheit entrissen — er, dessen Geschäft es ist, Manner von hohem Adel zu erhalten und ander ein denselben zu erheben.

#### Eap. 70.

Giner ber Candibaten batte ebebin eine Proving als. Dugffor 162) permaftet und in berfelben die Ginfunfte einer febr ansehnlichen Stadt burd bie vortrefflichften Ginrichtun. gen auf feften guß gefest. Dief glaubteft bu ben bem Ges nate zu feiner Empfehlung auführen gu muffen. Denn matum follten unter bem Bebter eines Gurffen, ber Die Sobeit feiner Beburt burch feine Berdienfte noch weit übertroffen bat , Danner , die murdig find Rachfommen von hobem Abel gu haben, minder geachtet fenn, als die, beten Altern pon hobem Abel gemefen find? 163) D wie febr verbienft bu bas Blud, von ben Dienern unferes Staats immer folche Dache richten ertheilen zu tonnen , und nicht burch Befrafungen unmurbiger, fondern nur burch Belohnungen rechtschaffener Manner, andere auch rechtschaffen zu machen ! Dies bat die Bruft unferer jungen Manner entflammt; bief fie mutbia gemacht , Sandlungen nachzueifern , beren lob fie aus beinen Munde vernahmen, und alle faften biefen Entichluß, ba fie nun einfahen, bag bir jebes Gute befannt ift, mas einer in ben Provingen verrichtet. Und naglich, o Cafor, und beilfam ift für bie Borfteber unferer Provingen bas Bemuftfenn,

tabat tamen misera, sed vera reputatio. Vides enim! si quid bene fecero, scietne Caesar, aut, si scierit. testimonium reddet? 3. Ita eadem illa, seu negligentia, seu malignitas Principum, quum male consultis impunitatem, rectefactis nullum praemium polliceretur: nec illos a crimine, et hos deterrebat a laude. At nunc si bene aliquis provinciam rexerit, huic quaesita virtute dignitas offertur. enim omnibus honoris et gloriae campus: ex hoc quisque, quod cupit, petat, et adsecutus sibi debeat 4. Provinciis quoque in posterum, et injuriarum metum et adcusandi necessitatem remisisti 5. Nam si 6. profuerint, quibus gratias egerint, de nullo queri cogentur: et alioqui liquet nihil magis prodesse candidato ad sequentes honores, quam peractos. 7. Optime magistratus magistratu, honore honor petitur. Volo ego, qui provinciam rexerit, non tantum cedicillos 8. amicorum, nec urbana conjuratione eblanditas preces, sed decreta coloniarum, decreta civitatum alleget. Nae suffragiis consularium virorum urbes, populi, gentes inseruntur. Efficacissimum pro candidato genus est rogandi, gratias agere.

bag auf ihr unbescholtenes Berhalten auf ihren thatigen Gifer bie größte Belohnung icon martet - bas Boblwollen, ber Benfall bes Gurffen. Aber was mar es benn, mas bisber auch bie ebelften , rechtschaffenften Bergen wo nicht verborben, boch menigfiens muthlos gemacht bat, als ber unselige. aber boch mahre Bebante : "En boch! wenn ich auch recht. Schaffen handle, wird es benn ber Raifer erfahren? ober, wenn er es erfahrt, wird er es auch öffentlich rabmen?" Auf Diefe Art haben jene , foll ich fagen , leichtfinnige ober mifgunftige Gurften baburd, bag fie Laftern feine Strafen und Berdienften feine Belohnung bestimmten, jene noch freger und biefe auf ihrer Bahn furchtfam gemacht. Aber wenn iest einer feine Proving loblich verwaltet bat. fo erhalt er bie Burbe , die feinem edlen Berhalten gebuhrt. fieht bas Gelb bes Ruhmes und ber Ghre nun offen ; bier tann jeber ein Biel fich mablen, und hat ers erreicht, fo ift bas Berbienft gang fein. Much bie Provingen find binführo burch bich ber Furcht por Ungerechtigfeiten und ber Doth. wendigkeit zu flagen überhoben. Denn wenn fie folche Regenten haben, die ihren Dant fich erwerben, 164) fo werben fie nie nothig baben , ifber einen Rlagen gu führen. Und über bieß weiß man ja nur, baß teine Empfehlung für einen Canbibaten gutunftigen Chrenftellen wirtfamer ift , als Die , welche ichon befleibete Burben ihm geben. Durd; rubm= lich geführte Burben und Umter bahnt man fich ju neuen Burden und Umtern den ficherften Deg. Go muffe benne ber. ber eine Proving regiert bat, nicht nur fcbriftliche Beugniffe von Freunden , nicht nur Furbitten , burch ben Bufammenbang Romifder Saufer erfdmeichelt, fonbern öffentliche Empfehlungeichreiben von gangen Colonien, von gangen Stabten uns barlegen. Ja, Stabte und Bolfer und Mationen follen binflibro in die Bablftimmen Confutarifcher Manner fich mifchen. Dieß ift es, was fur einen Canbiba. ten am fraftigften fpricht - wenn man ihm öffentlich bantt.

## Cap. 71.

Jam quo adsensu senatus, quo gaudio exceptum est, quum candidatis, ut quemque nominaveras, osculo occurreres? devexus quidem in planum 1., et quasi unus ex gratulantibus. Te mirer magis, an improbem illos, qui effecerunt, ut istud magnum videretur, quum, velut adfixi curulibus suis, manum tantum, et hanc cunctanter et pigre, et imputantibus 2. similes, promerent? Configit ergo oculis nostris insolita facies, Princeps et candidatus, aequales et simul stantes, intuerique parem accipientibus honorem, qui dabat 3. Quod factum tuum a cuncto senatu quam vera adclamatione celebratum est: tanto major, tanto augustior. Nam, cui nihil ad augendum fastigium superest, hic uno modo crescere potest, si se ipse submittat, securus magnitudinis suae. Neque enim ab ullo periculo fortuna Principum longius abest, quam humilitatis 4. Mihi quidem non tam humanitas tua, quam intentio ejus admirabilis videbatur. Quippe quum orationi oculos, vocem, manum commodares; ut si alii eadem ista mandasses 5, omnes comitatis numeros obibas 6. Atque etiam quum suffragatores candidatorum nomina, honore quo solent, exciperent 7., tu quoque inter excipientes eras, et ex ore Principis ille senatorius adsensus audiebatur: qued-

#### Cap. 71.

Und mit welchem Beyfall , mit welcher Freude nahm ber Genat es auf, ba bu, fo wie bu jeden Candidaten ernannt batteft, von beiner Gella berabtratft, und mit einem Ruffe entgegen famft, als ob bu einer feiner Gludmin. ichenden Freunde mareft! Goll ich bier bich lauter bemunbern ober in beftigern Sabel gegen jene Surffen ausbrechen . Die es machten , baf biefe Sandlung fo auffiel ? fie , die auf ihren Consularifchen Gellen wie angeheftet maren und nur ihre Sand gum Ruffe barreichten, und auch biefe gang lang. fam und trage und mit einer Diene, als theilten fie Gnabe aus? Bir waren baber fo gludlich, einen Auftritt gu feben, ben porber tein Muge noch fab; mir faben einen Raifer, ber Canbidaten fich gleich machte, und fo wie fie, fand, faben ben, ber Burben ertheilte, in gleichem Range mit benen . Die fie empfingen. Die paffend maren baber die Borte, die der gange Genat ob biefer Sandlung bir gurief! beffo großer! o Cafar, befto erhabener! Denn ber. für ben feine bobere Stufe mehr übrig ift, fann nur auf Gine Urt feine Sobeit vergroßern, wenn er, feiner Große gemiß , fle auch zu verlaugnen weiß. Denn von feiner Befabr find Gurften mohl meiter entfernt, als von ber Befahr. fich zu febr zu erniedrigen. Jeboch, mir ichien nicht fomobi bein menichenfreundliches Berg, als die Starte bewunderns. murbig gu- fenn , mit der bu es ausbrudteft , indem jeder Blid, jeder Ton, jede Bewegung beinen Borten 165) fich anpafte, fo gut als batte fie ein anderer auf beinen Befehl gesprochen. Gefällig und liebreich marft bu im gangen Um. fange bes Bortes, und auch bann, ba die Guffragatoren bie Rahmen ber Candidaten mit ben gewöhnlichen ehrenvollen Musbruden 166) begleiteten , ftimmteft bu ihnen mit ben ; auch aus beinem Dluide borten wir jene Stimme bes V. Banb. 13

que apud Principem perhibere testimonium merentibus gaudebamus, perhibebatur a Principe. Faciebas ergo, quum diceres, optimos: nec ipsorum modo vita a te, sed judicium senatus, comprobabatur; ornari qui se, non illos magis, quos laudabas, laetabatur 8.

### Cap. 72.

Nam quod precatus es, ut illa ipsa ordinatio comitiorum bene ac feliciter eveniret nobis. reipublicae, tibi: nonne tale est, ut nos hune ordinem votorum convertere debeamus? deos denique obsecrare, ut ompia, quae facis, quaeque facies, prospere cedant tibi, reipublicae, nobis? vel, si brevius sit optandum, ut uni tibi, in quo et respublica et nos sumus? Fuit tempus, ac nimium diu fuit; quo alia adversa, alia secunda Principi et nobis: nunc communia tibi nobiscum, tam laeta quam tristia: nec magis sine te nos esse felices, quam tu sine nobis potes. An, si posses, in fine votorum adjecisses, ut ita precibus tuis dii adnuerent, si judicium nostrum mereri perseverasses? Adeo nibil tibi amore civium antiquius, ut ante a nobis, deinde a diis, atque ita ab illis amari velis, si a nobis ameris. Et sane priorum Principum exitus docuit, ne a diis quidem amari, nisi quos homines ament. Arduum erat has precationes tuas laudibus adaequare: adaequaSenatorischen Beysalls, und eben bas Zeugnif, welches wir würdigen Mannern so gern bey dem Raiser ertheilten, hat ihnen ber Kaiser damahls selber ertheilt. Du machtest sie also zu den Besten, ba du sie so nanntest 167) und dies war nicht nur ein Lobspruch für sie, sondern auch für das Urtheil bes Senats; und Freude war es für diesen, durch die Lobsprüche, die du jenen ertheiltest, nicht minder auch sich geehrt zu sehen.

## Cap. 72.

Du flehteft auch bamabis bie Gotter , fie mochten jene beine Ginrichtung ber Bahlfeperlichkeiten 168) gum Beffen für uns, für ben Staat und für bich gereichen laf. fen. Aber muffen wir nicht die Ordnung Diefer Bunfche um. febren und von ben Gottern erbitten , daß alle beine gegen. wartige und funftige Unternehmungen die gludlichften Folgen fur bich, fur ben Staat und fur uns baben mo. gen, ober, um es furger gu fagen, für bich allein, in bem ber Staat fammt uns vereiniget ift ? Es war eine Beit, und ach! nur allgulange mar fie - ba ber Raifer und mir nicht einerlen Glud, nicht einerlen Unglud hatten ; aber jest haft bu alles mit uns gemein ; Freude und Traurigfeit , und wir tonnen eben fo menig ohne bich gludlich fenn, als bu - ohne und. Denn wenn bu es fonnteft, murbeft bu wohl am . Schluffe beiner Buniche bingu gefest haben, daß bie Gotter nur bann beine Bitte gemabren mochten , wenn bu auch ferner unferes Benfalls bich werth machteft.? Go un. endlich theurer als alles ift bir die Liebe beiner Burger, bag bu por allen von uns, und bann erft von ben Gottern geliebt ju fenn municheft, wenn wir bich lieben! Das Ende ber vorigen Gurffen hat es auch wirklich gelehrt , baf ben Die Gotter nicht lieben, ber nicht auch von ben Menfchen geliebt wird. Comer mar es für uns, folche Buniche warvimus tamen. Qui amoris ardor? qui stimuli? quae faces illas nobis adelamationes subjecerunt? Non nostri, Caesar, ingenii, sed tuae virtutis tuorumque meritorum voces fuerunt; quas nulla umquam adulatio invenit, nullus cujusquam terror expressit. Quem sic timuimus, ut haec fingeremus? quem sic amavimus, ut haec fateremur? Nosti necessitatem servitutis: 1. quando simile aliquid audivisti, et quando dixisti? Multa quidem excogitat metus, sed quae adpareant quaesita ab invitis: aliud sollicitudinis aliud securitatis ingenium est: alia tristium inventio 2., alia gaudentium, neutrum simulationes expresserint. Habent sua verba miseri, sua verba felices, ut quae jam maxime ab utrisque dicantur.

### Cap. 73.

Testis ipse es, quae in omnium ore laetitia: non amictus cuiquam, non habitus, quem modo extulerat 1.: inde resultantia vocibus tèeta, nihilque tantis clamoribus satis clausum. Quis tune non e vestigio suo exsiluit? quis exsiluisse sensit? multa fecimus sponte, plura instinctu quodam et imperio. Nam gaudio quoque cogendi vis inest. Num ergo modum ei tua saltem modestia imposuit? nam quanto magis a te reprimebatur, exarsimus, non contumacia, Caesar, sed ut in tua potestate est, an gaudeamus, ita in quantum, nec in nostra. Comprobasti et ipse adclamationum nostrarum fidem, lacrymarum tuarum veritate. Vidimus humescentes osulos tuos, demissumque gaudio vultum: tantum-

big genug gu loben; und bennoch gelang es und. Bie brennend mar die Liebe, wie allgemaltig der Drang, ber jenen Buruf 169) und einflöfte? Das maren nicht Borte, von und erfunden , o Cafar; bein Berg , beine Berdienfte lebrten fie und - Borte, die nie ein Ochmeichler erfann, nie ein Tyrann und abichredte. Ben haben wir je fo gefürchtet, baf wir bergleichen Musbrude erdacht, wen je fo geliebt , baß wir ihm fo etwas gefagt batten? Du fennft ben 3mang ber Sclaveren; mann haft bu etwas bergleichen gehort und mann es gefagt? Die Furcht ift gwar finnreich genug, aber unverfennbar bleibt immer das Gefuchte und Erzwungene ben ihr. Gin anderes Beprage haben Worte, welche der Rummer , ein anderes, melde die Gicherheit ichafft; anderes erfinden niedergeschlagene , anders frobliche Menschen; meder biefe noch jene vermag die Berftellung naturlich genug gu copiren. Gludliche und Ungludliche haben ihre befondere Eprache , und gefest auch, daß beube einerlen fagen, fo wird boch je= ber es anders (agen. 170)

## Cap. 73.

Du felber bift Zeuge von dem Entzuden, welches in jeder Mie ne sich zeigte. Weder Kteidung noch Stellung blieb so, wie wir sie furz vorher hatten. 171) Da hallte die Eurie von Stimmen und vor dem durchdringenden Judel war nichts verschlossen genug. Wer hüpste vor Freude nicht auf? und wer merkte, daß er es that? Wir haben vieles mit Bewustseyn gethan, aber mehr noch im Drang des Uffectes. Denn auch die Freude hat there unwiderstehbare Gewalt. Daher war nicht einmahl deiene Bescheidenheit start genug, ihr Granzen zu segen. Rein! je mehr du sie hemmen wolltest, desto stärker entbrannten wir; nicht aus Starrsinn, o Casar, sondern, weil du zwar bestimmen kannst, ob wir uns freuen sollen, aber wie start wir es sollen — das können auch wir nicht. Auch du selbst

que sanguinis in ore, quantum in animo pudoris. Atque hoc magis incensi sumus, ut precaremur, ne quando tibi non eadem causa lacrymarum, utque numquam frontem tuam abstergeres 2. Hoc ipsum 3., has sedes nobis 4. quasi responsuras interrogemus, viderintne umquam Principis lacrymas: at senatus saepe viderunt. Onerasti futuros Principes: sed et posteros nostros. Nam et hi a Principibus suis exigent, ut eadem audire mereantur: et illi, quod non audiant, indignabuntur.

### Gap. 74.

Nihil magis possum proprie dicere, quam quod dictum est a cuncto senatu: O te felicem! quod quum diceremus, non opes tuas, sed animum mirabamur. Est enim demum vera felicitas, felicitate dignum videri. Sed quum multa illo die dicta sunt sapienter et graviter, tum vel in primis hoc: Crede nobis, crede tibi. Magna hoc fiducia nostri, majore tamen tui diximus 1. Alius enim fortasse alium, ipsum se nemo deceperit, introspiciat modo vitam, seque, quid mereatur, interroget. Proinde dabat vocibus nostris fidem apud optimum Principem, quod 2. apud malos detrahebat. Quamvis enim faceremus, quae amantes solent, illi ta-

hast mit beinen unverstellten Thranen die Aufrichtigkeit unseres Burufs bestätigt. Wir saben beine Augen voll Thranen, bein Antlig vor Freude zur Erde gesenkt, und auf beis
nen Wangen glühte eben so viel Rothe, als in beiner Seele Bescheidenheit thront. Desto feuriger wunschten wir dann,
daß diese Quelle von Thranen dir niemahls versiegen, daß
biese edle Scham nie von deiner Stirn entweichen möchte.
Laßt uns doch hier diese Sige gleichsam zu Zeugen aufforbern, ob sie je Thranen von einem Kaiser gesehen haben? 172) aber Thranen vom Senate — die saben sie öfter
als einmahl. Eine neue Bürde für tünstige Fürsten, o Caslur, aber auch Bürde für unsere Nachfolger im Senat;
benn diese werden von ihren Fürsten verlangen, daß sie würdig sepn sollen, eben dergleichen zu hören, und jene werden
sich grämen, daß sie es nicht hören.

### Cap. 74.

3d weiß überhaupt feinen paffenbern Musbrud für bich, als ben bes gangen Genates : D wie glücklich bift bu! Und nicht weil wir beine Dacht, fondern weil wir bein Berg bewunderten, fagten wir biefes. Denn nur bieg nenn' ich mahres Blud, wenn man feines Gludes wurdig geachtet Aber unter fo manchen andern wohl überdachten und nachbrudlichen Reben zeichneten fich bamabls vorzüglich die Borte aus: Glaube" und! 173) Glaube. auch bir! 174) Groß war unfer Bertrauen ju und felbft, mit bem wir bief fprachen, 175) aber großer noch mar unfer Bertrauen gu bir. 176) Denn einen andern mag man mohl taufchen , fich felber taufcht man fo leicht nicht ; man werfe nur einen Blid auf fein leben , man frage fich nur , mas man verdiene. Daher hat benn eben bas 177) unfere Bor, te ben bem beften Gurften erft glaubmurdig gemacht, mas fle ben ichlimmen Regenten verdachtig machte. Denn wenn

men non amari se credebant sibi. Super hace precati sumus, ut sic te amarent dii, que madmodum tu nos. Quis hoc aut de se, aut Principi diceret mediocriter amanti? Pro nobis ipsis quidem hace fuit summa votorum, ut nos sic amarent dii, quomodo tu. Estne verum, quod
inter ista clamavimus: O nos felices? Quid enim
felicius nobis, quibus non jam illud optandum
est, ut nos diligat Princeps, sed dii, quemadmodum Princeps? Civitas religionibus dedita, semperque deorum indulgentiam pie merita, nihil felicitati suae putat adstrui posse, nisi ut dii Caesarem
imitentur.

### Cap. 75.

Sed quid singula censector et colligo? quasi vero aut oratione complectí, aut memoria consequi possim, quae vos, P. C. ne qua interciperet oblivio, et in publica acta mittenda et incidenda in aere censuistis? Ante, orationes Principum tantum, ejusmodi genere monimentorum mandari aeternitati solebant: adclamationes quidem nostrae parietibus curiae claudebantur. Erant enim, quibus nec senatus gloriari, nec Princeps possent: has vero et in vulgus exire 1., et posteris, prodi, quum ex utilitate, tum ex dignitate publica fuit. Primum, ut orbis terrarum pietatis nostrae adhiberetur testis et conscius: deinde, ut manifestum esset aude-

wir auch alles gegen fie thaten, mas fonft Liebende thun : fo waren fie es bennoch fich felber bewußt, daß wir fie nicht lieben. Biergu fam noch unfer Bunfch : Die Gotter mochten bich nur eben fo lieben, wie bu uns liebeft. Wer murbe biefes von fich, wer gu einem Gurften es fagen , ber feine Burger mittelmäßig nur liebt ? Aber wir fannten feinen großern Bunich, als ben, bag bie Gotter und eben fo lieben mochten, wie bu. 3ft es nun nicht mabr, mas wir unter biefen Bunfchen uns guriefen : D wie gludlich find wir! Denn mer ift begludter, als mir, bie wir nun nicht mehr, wie fonft, munfchen burfen , bagber & urft, fondern bag bie Botter uns eben fo lieben mogen, wie unfer Regent? Gin Staat, ber gang ber Religion fich weiht, ber burch Ehrfurcht gegen bie Gotter fich immer ihre Gnabe erwarb, ein folcher Ctaat glaubt, bag ibm, fein Glud zu vollenden, nichts feble, als bag die Botter fo gegen ibn find, wie fein Cafar es ift !

#### Cap. 75.

Doch was hasch' ich nach jedem einzelnen Zuge? gerade als war' ich im Stande, das alles in eine Rede zu fassen, oder mit meinem Geiste zu überschauen, was ihr, ihr Bater, um es unsterblich zu machen, in die Zahrbücher des Staats zu segen und in Erz zu graben befahlt? Sonst pslegte man nur die Reden der Kaiser durch solche Denkmahler zu verewigen; unsere Zujauchzungen aber blieben in den Wänden der Eurie verschlossen. Dennsie waren so, daß weder der Senat noch der Kaiser stolz darauf senn konnte. Aber diese bekannt zu machen, diese für die Rachkommen aufzubewahren, heischte nicht nur die Wohlfahrt, sondern auch die Würde des Staats. Es sollte die ganze Welt Zeizge unserer dankvollen Ehrsurcht seyn; es sollte jedermann wissen, daß wir Muth genug bestigen, über gute und bose

re nos de bonis malisque Principibus, non tantum post ipsos, 2, judicare: postremo, ut experimento cognosceretur, et ante nos gratos, sed miseros fuisse, quibus esse nos gratos probare antea non licuit. At qua contentione, quo nisu, quibus clamoribus expostulatum est, ne adfectus nostros, ne tua merita supprimeres? denique ut in posterum exemplo provideres? 3. Discant et Principes adelamationes veras falsasque discernere, habeautque muneris tui 4., quod jam decipi non poterunt. Non instruendum illis iter ad bonam famam, sed non deserendum: non submovenda adulatio, sed non reducenda est. Certum est, et quae facere, et quae debeant audire, si faciant. Quid nunc ero super ea, quae sum cum toto senatu precatus, pro senatu precer? nisi ut haereat animo tuo gaudium, quod nunc oculis protulisti ? Ames illum diem, et tamen vincas: nova merearis, nova audias. Eadem enim dici, nisi ob eadem facta non possunt

# Cap. 76.

Jam quam antiquum, quam consulare, quod triduum totum senatus sub 1. exemplo tui sedit, quum interea nihil praeter consulem ageres? 2. Interrogavit quisque, quod placuit: dissentire, dis-

Regenten , und gwar nicht erft nach ihrem Tobe , gu fprechen; es follten endlich diefe Dentmabler Beweife fenn, bag mir auch vorher ichon bantbare Bergen befaffen, aber unglucklich genug maren, feine Proben bavon ablegen gu burfen. - wie mußten wir alle Krafte aufforbern, wie alle unfere Stimmen vereinigen, um bich ju erbitten, bag bu boch unfere Empfindungen, bag bu boch beine Berbienfte nicht fo gang unbefannt laffen und auch ber nachwelt ein Dufter binterlaffen mochteft ? Much tunftige Gurften mogen bann einft baraus ternen, ein unverftelltes Bujauchgen ihrer Burger von einem verftellten gu unterscheiben, und bann bir es verdanten , daß fie nun nicht mehr tonnen getäufcht werben. Gie durfen bann nicht erft einen Dfad gum Rubme fich bab. nen, fonbern ibn nur nicht verlaffen; nicht bie Comeichelen erft verbannen, fondern fie nur nicht gurudführen. wiffen dann fcon , wie fie handeln und was fie auch boren follen, wenn fie fo banbeln. Und mas fann ich gu allen ben Bunichen , die ich mit bem gangen Genate gemeinschaft. lich gethan habe , nun noch befonders im Rahmen bes Genats für einen Bunfc bingufegen, ale ben, bag bie Greube tief in beinem Bergen bleiben moge, Die bamable beine Ebranen verfundigten? Ja, bente immer mit Bergnugen an jenen Sag gurude, und fuche ibn bennoch ju verdunkeln! Ermirb bir immer neue Berdienfte, und neue Freudenftimmen muffeft bu bann auch von und boren; benn immer Diefelbe Sprache fonnen wir nicht führen, bu mußteft benn immer biefelben Sandlungen unter und ausüben.

# Cap. 76.

Und wie gang im Geifte bes alten Roms, wie gang Confularisch war jene Scene, ba der Senat unter beinem Borfige brey Tage hinter einander versammlet war 178) und bu als Consul gang ben Kaifer pergasses! Jeber fragte, mas

eedere, et copiam judicii sui reipublicae facere, tutum fuit. Consulti omnes, atque etiam dinumerati sumus, vicitque sententia non prima, sed melior. At quis antea loqui, quis hiscere audebat, praeter miseros illos, qui primi interrogabantur ? ceteri quidem defixi et attoniti ipsam illam mutam ac sedentariam adsentiendi necessitatem, quo cum dolore animi, quo cum totius corporis horrore perpetiebantur? Unus solusque censebat 3., quod sequerentur omnes, et omnes improbarent, in primis ipse, qui censuerat : adeo nulla magis omnibus displicent, quam quae sic fiunt, tamquam omnibus placeant. Fortasse Imperator in senatu ad reverentiam ejus componebatur: ceterum egressus, statim se recipiebat in Principem, omniaque consularia officia abigere, negligere, contemnere solebat. Ille vero ita consul, ut si tantum consul foret, nihil infra se putabat, nisi quod infra consulem esset. Ac primum ita domo progrediebatur, ut illum nullus adparatus arrogantiae Principalis, nullus praecursorum 4. tumultus detineret. erat in limine mora, consultare aves 5. revererique numinum monitus: nemo perturbabatur, nemo submovebatur. Tanta viatoribus quies, tantus pudor fascibus 6., ut plerumque aliena turba subsistere et consulem et Principem cogeret : ipsius quidem officium 7. tam modicum, tam tempera-

ihm beliebte; 179) man fonnte ohne Gefahr anderer Deinung fenn , ju einer andern Parten hintreten und Gutachten sum Beften bes Staates eröffnen. Dir murben alle um unfere Meinung gefragt, ja fogar abgegablt, und nicht die erfte fondern bie beffere Stimme erhielt ben Borgug. burfte es vorher magen gu reden, oder dur einen Caut von fich boren ju laffen, als jene Ungludlichen, Die guerft gefragt wurden ? und die übrigen - o wie voll Gram war ihr Berg, welch ein Schauer befiel fie am gangen Rorper, ba fie unbeweglich und wie betaubt ben 3mang ausfteben mußten, fprachlos gu fenn und figend bas Beichen ihrer Benftimmung ju geben? Mur einer und ber gang allein 180) gab damable feine Stimme, ber fobann alle beppflichten mußten, ob fie gleich alle im Bergen biefelbe verwarfen, und ber vorzuglich. welcher fie gab. Go mahr ift es, bag gerabe bastenige al-Ien am meiften miffallt, womit fogleich alle gufrieben gu fenn fcheinen. 181) Irgend ein Raifer nahm vielleicht gegen ben Cenat, fo lang er barin mar, bie Diene ber Bochachtung an; aber faum mar er hinmeg, fo mar er wieder Monard, und flief alle Consularifde Pflichten mit folger Berachtung pon fich. Diefer aber mar fo Conful, als ob er fonft nichts als Conful mare und hielt nichts für Erniebrigung feiner Perfon , ale was auch für einen Conful erniedrigend mare. Er trat aus feinem Pallaffe, aber ohne jenes langweilige Geprange bes Monarchen , Stolges, ohne burch larmende Borlaufer verfundigt zu werden. ber Cowelle hielt et fich auf, um die Aufpigien gu beobach. ten und in ihnen bie Binte ber Gotter zu verehren. Da murbe niemand beunruhigt, niemand feitwarts geftoffen. toren 182 ) maren fo ruhig , die Lictoren fo befcheiben , baff Er , Conful und Raifer , gewöhnlich burch ein frembes Befol. ge fich genothiget fab flille ju fteben. Gein eigenes Gefolge war fo magig, fo enthaltfam, bag man in ihm irgend einen

tum, ut antiquus aliquisque magnus consul sub bono Principe incedere videretur.

### Cap. 77.

Iter illi saepius in forum, frequenter tamen et in campum. Nam comitia consulum obibat ipse, et tantum ex renuntiatione corum voluptatis, quantum prius ex destinatione capiebat 1. candidati ante curulem Principis, ut ipse ante consulis 2. steterat, adigebanturque in verba, in quae paullo ante ipse juraverat Princeps, qui tantum putat esse in jurejurando, ut illud et ab aliis exigat. Reliqua pars diei tribunali dabatur. Ibi vero quanta religio aequitatis? quanta legum reverentia? Adibat aliquis ut Principem? respondebat se consulem Nullius ab eo magistratus jus, nullius auctoritas imminuta est, aucta etiam : siquidem pleraque ad praetores remittebat, atque ita, ut collegas vocaret, non quia populare gratumque audientibus, sed quia ita sentiebat. Tantum dignationis in ipso honore 3. ponebat, ut non amplius 4, esse censeret, quod aliquis collega adpellaretur a Principe, quam quod praetor esset. Ad haec, tam adsiduus in tribunali, ut labore refici ac reparari vi-Quis nostrum idem curae, idem sudoris sumit? quis adeo expetitis honoribus aut deservit 5., aut sufficit? Et sane aequum est, tantum ceteris praestare consulibus ipsum, qui consules facit: quippe etiam fortunae videbatur indignum, si großen Conful bes alten Roms unter einem gutigen Saifer gu feben glaubte.

### Cap. 77.

Bir faben ibn oft auf dem Forum, aber auch oft auf bem Mard. Telbe. Denn ben ben Comitien ber Confuln erfchien er immer in eigener Perfon , und es machte ihm eben fo viel Freude, fie ale Confuln öffentlich ju verfündigen, ale vorbir fie gu biefer Burbe bestimmen gu tonnen. Die Canbibaten bes Epnfulates ftanben por bem Gige bes Raifers, fo wie er felbit vor bem Gige des Confuls geftanden mar, und fie muf. ten por ihm den Gid ablegen, den er felbft als Raifer fur, vorher abgelegt hatte - fo wichtig ift ibm biefer Gib, bag er ihn auch anbern abnimmt ! Den übrigen Theil bes Lages faß er auf bem Tribunal. Aber wie beilig maren ibm ba Die Schranten ber Billigfeit! Die Befege, wie ehrwurdig! Eprach ibn jemand als Raifer an, fo war feine Untwort, er fep jest Conful. Er bat feinen Diener bes Ctaates in feinem Rechte , feinem Unfeben gefrantt. Ja erboht bat er ihr Unfeben, indem er gar vieles an die Pratoren gurudwies und feine Collegen fie nannte, nicht um etwas fcmeichel. baftes ju fagen , fonbern weil er wirflich fo bachte. Go groß mar in feinen Mugen biefe Burbe, bag er es für nicht ehrenvoller hielt, von einem Raifer College genannt gu merben, ale Prator ju fenn! Und wie unverbroffen fag er auf bem Tribunal! arbeiten gu Fonnen , ichien ihm Erhoblung und Erquidung gu feyn. Wer von und laffet es fich eben fo viel Mube und Gleiß toften? wer wiedmet fich auch felbfigefubten Ctaatsmurben fo gang, ober wer ift ihnen fo gewach. fen , wie Er? Und billig muß auch ber folche Borguge über bie andern Confuln behaupten , ber Confulate verleibet ; benn bie Bottinn des Glud's murbe fiche felbft gum Bormurfe maden, wenn einer Gprenftellen verleiben tonnte, bie er felbft

posset honores dare, qui gerere non posset. Facturus consules, doceat, accepturisque amplissimum honorem persuadeat, seire se, quid sit, quod daturus sit: sie fit, ut illi quoque seiant, quid acceperint.

#### Cap. 78.

Quo justius senatus, ut susciperes quartum consulatum, et rogavit et jussit. Imperii hoc verbum, non adulationis esse, obsequio tuo 1, crede, quod non alia in re magis aus senatus exigere a te, aut tu praestare senatui debes. Ut enim ceterorum hominum, ita Principum illorum omnium, qui dii sibi videntur, aevum omne et breve et fragile est. Itaque optimum quemque niti et contendere decet, ut post se quoque reipublicae prosit, moderationis scilicet justitiaeque monimentis, quae prima statuere consupotest. Haec nempe intentio twa, ut libertatem revoces ac reducas. Quem ergo honorem magis amare, quod nomen usurpare saepius debes, quam quod primum invenit recuperata libertas? Non est minus civile, 2. et Principem esse pariter, et consulem, quam tantum consulem. Habes etiam rationem, verecundiae collegarum tuorum (collegarum inquam: ita enim et ipse loqueris; et nos loqui vis). Onerosa erit modestiae illorum tertii consunicht zu bekleiden im Stande mare. Wer andere zu Confuln machen will; der muß fie auch belehren, der muß denen, die eine so erhabene Burde empfangen sollen, auch zeigen konnen, daß er es wise, was für ein Amt er ihnen er beisen wolle, und bann wissen auch sie, was für ein Amt sie einpfangen haben.

#### E ap. 78.

Mit defto größerem Rechte bat ber Genat bich gebethen jum vierten Mable Conful zu werben, ja befohlen hat eres Und baß diefer Musbrud ernfter Befehl , nicht Comeichelen fen, bavon tann bich bie Ergebenheit übergengen, bu immer bem Genate bewiefeft, und auf melde ber Genat in feiner andern Ungelegenheit mehr Unfpruch zu machen bat und bie bu ihm auch in feiner andern Gache mehr ichutdig bift . als eben in Diefer. Denn bas leben ber Regenten , auch berer, bie fich Gotter bunten, ift, wie aller Menfchen Leben, fury und verganglich. Daber foll benn jeder patriotifch benfende Rurft fich aus allen Kraften bestreben , auch nach feinem Tobe bem Staate ju nugen, ich meine, durch Dentmabter ber Dafigung und ber Gerechtigfeit, Die ein Conful am porgualichften aufftellen fann. Du baft es bir nun boch einmabl zum Gefchafte gemacht, Die Frenheit mieder gurud in beine Staaten gu führen. Delde Burde foll. te bir alfo willfommener fenn, welchen Rabmen follteft bu öfter führen, als ben, ben einft die wieberbergeftellte Gren. beit querft erfand ? 183) Und Furft und Conful in Giner Derfon ju fenn, verträgt fich mit bem Charafter eines frenen Burgers chen fo mobl, als Conful allein gu fenn. auch auf die Befdeibenheit beiner Collegen Rucficht; beis ner Collegen, fage ich, benn fo fprichft bu felbft und willft auch, baf mir eben fo fprechen. Laflig wird für biefe befcheibene Mannet bet Wedante feyn, daß fie jebon breg v: 3886: 14

latus sui recordatio, donec te consulem 3. videant. Neque enim potest non nimium esse privatis, quod Principi satis est. Annuas, Caesar, optantibus, quibusque apud deos adesse 4. consuesti: quorum potens es ipse, votorum compotes facias.

### Cap. 79.

Fortasse sufficiat tibi tertius consulatus: sed nobis tanto minus sufficit. Ille nos instituit et induxit, ut te iterum iterumque consulem habere cupiamus: remissius istud contenderemus, si adhuc non sciremus, qualis esses futurus. Tolerabilius fuit experimentum tui nobis, quam usum negari 1. Dabiturne rursus videre consulem illum? audiet, reddet, quas proxime, voces? 2. praestabitque gaudium, quantum ipse percipiet? praesidebit laetitiae publicae auctor ejus et causa? tentabitque adfectus nostros, ut solet, cohibere, nec poterit ? pietati senatus cum modestia Principis felix speciosumque certamen, seu fuerit victa seu vicerit! Equidem incognitam quamdam proximaque majorem praesumo laetitiam. Quis enim est tam imbecilli ingenio, qui non tanto meliorem consulem speret,

Mahl Consuln gewesen sind, bis sie dich wieder als Consul erblicken. Denn eine Spre, mit der sich ein Kaiser begnüsget, muß für Privat-Personen nothwendig zu groß seyn. Co blicke denn huldvoll auf unsere Bitte, o Casar! Du ersiehtest uns oft die Gnade der Götter; o so gewähre nun du uns die Wünsche, die du uns selber gewähren kannst!

# Cap. 79.

Du vielleicht magft bich bamit begnugen, baf bu fcon bren Mahl Conful gemefen bift, aber mir befto meniger. Denn eben badurch haft bu uns fo verwöhnet und fo luffern gemacht, bag wir bich immer wieber gum Conful gu haben munichen. Minder gubringlich murben wir fepn, wenn bisber noch nicht mußten , mas fur einen Conful wir an bir haben wurden. Satteft du und nie eine Probe von bir ac: geben , fo mare bieß ffir une weit erträglicher gemefen , als wenn bu dich jest und entziehen wollteft. "Wird es uns wieder vergonnt feyn , 3hn als Conful gu feben ? 184) Bird er balb wieder boren und fprechen, mas er unlangft borte und fprad ? 185) uns die Freude gemabren, die er bann felbft empfinden mird? Dird er bald wieder Borffeber ber allgemeinen Froblichfeit fenn , er , ihr Urheber und Schopfer? Bird er , wie fonft, es versuchen, ben Enthusiasmus unferer Freude gu hemmen, und es boch nicht vermogen? D ein gludlicher , ruhmvoller Rampf , ben die Ghrfurcht und Liebe des Genats mit der Bescheidenheit des Raifers beginnet, fie mag nun fiegen ober verlieren! Ich menigftens fühle ichon im Beifte eine gang neue und ftartere Bonne, als die Tep. te 186) es mar. Denn wer follte fo wenig überlegung befigen , baf er fich nicht in ihm einen befto portrefflicheren Conful verfprechen follte, je ofter er diefe Stelle befleiben wird ? Gin anderer batte fich nach feinen Arbeiten , wenn er fich nicht fogleich ber Bequemlichfeit und bem Bergnugen

quanto saepius fuerit? Alius labores, si non continuo 3, se desidiae ac voluptati dedisset, otio tamen et quiete recreasset: hic consularibus curis exsolutus, Principales resumsit, tam diligens temperamenti 4., ut nec consulis officium Princeps, nec Principis consul adpeteret. Videmus ut provinciarum desideriis, ut singularum etiam civitatum precibus 5. occurrat. Nulla in audiendo difficultas, nulla in respondendo mora. Adeunt statim: dimittuntur statim; tandemque Principis fores exclusa legationum 6. turba non obfidet 7.

# Cap. 80.

Quid? in omnibus cognitionibus, quam mitis severitas, quam non dissoluta 1. clementia? Non locupletando fisco sedes 2., nec aliud tibi sententiae tuae pretium, quam bene judicasse. Stant ante te litigatores non de fortunis suis, sed de tua existimatione solliciti, nec tam verentur, quid de causa sua, quam quid de moribus sentias. 3. Principis, atque etiam consulis, reconciliare aemulas civitates, tumentesque populos non imperio magis, quam ratione compescere, intercedere iniquitatibus magistratuum 4., infectumque reddere, quidquid fieri non oportuerit; postremo, velocissimi sideris 5. more, omnia invisere, omnia audire, et undecumque invocatum 6. statim, velut numen adesse, et adsistere. Talia esse crediderim, quae ipse mundi parens temperat nutu, si quando ocules demisit in terras, et facta mortalium inter diaberlassen hatte, doch wenigstens irgend eine Erhohlung gemacht; dieser von den Consularischen Geschäften kaum frey, nahm wieder die Fürstlichen an und wuste zwischen begden solche genaue Granzen zu ziehen, daß er als Fürst nicht die Geschäfte des Consuls, und als Consul nicht die des Fürsten sich anmaßte.

Bir feben, wie er ben Bunfchen ganger Provingen, wie er ben Bitten auch einzelner Stadte zuworkommt. Er macht ihnen ben Butritt nicht schwer, last fie nicht lange auf seine Antwort warten. Sogleich entlast er fie wieder, und man fieht nun endlich einmahl bie Thuren bes kaiserlichen Pallastes nicht mehr mit Scharen abgewiesener Gesandten besetz.

#### Cap. 80.

Coll ich ale Richter bich fdilbern; welch eine fanfte Strenge, welch eine weise Gute find ich ben bir! Du besteigft nicht ben Richterfiuhl , um ben Fiscus gu bereichern , und bu fennft feine andere Belohnung fur beine Befcheibe, als bas Bewußtfenn, recht gesprochen ju baben. Bor bir fieben feine Parteyen, die wegen ihres Bermogens, fondern bie wegen beiner Meinung von ihnen in Berlegenheit find , und nicht fowohl bein Ausspruch über ihre Rechtsfache, als vielmehr bein Urtheil über ihren Banbel macht fie beforgt. wie gang fürftlich , wie gang eines Confuls wurdig ift es, ffreitende Stadte mit einander gu verfohnen und übermutbige Bolfer mehr burch vernünftige Borftellungen ale ftrenge Befeble zu bampfen ; ben Ungerechtigfeiten regierenber Perfonen gu ffeuern , bas ungefdeben zu machen , mas nicht gefcheben follte, furg! gleich ber ichnell laufenden Gonne alles gu feben, alles zu boren und, wo man um Gulfe flebt, als ein Gott fogleich gegenwartig und bulfreich gu fenn. Co, glaub' ich, regierte einft felbft ber Bater ber Belt, wenn er bismeilen auf die Erbe berabblidte und Schidfalen der Sterblichen unvina opera numerare dignatus est, quibus nunc per te 7. liber solutusque, caelo tantum vacat, postquam te dedit, qui erga omne hominum genus vice sua fungereris. Fungeris enim sufficisque mandanti 8., quum tibi dies omnis summa cum utilitate nostra, summa cum tua laude condatur.

## Cap. 81.

Quod si quando cum influentibus negotiis paria fecisti I., instar refectionis existimas, mutationem laboris. Quae enim remissio tibi nisi lustrare saltus? excutere cubilibus feras? superare immensa montium juga, et horrentibus scopulis gradum inferre, nullius manu, nullius vestigio adjutum? atque inter haec, pia mente adire lucos 2., et occursare numinibus? Olim baec experientia juventutis, haec voluptas erat; his artibus futuri duces imbuebantur, certare cum fugacibus feris cursu, cum audacibus robore, cum callidis astu: nec mediocre pacis decus habebatur submota campis irruptio ferarum, et obsidione quadam liberatus agrestium labor 3. Usurpabant gloriam istam 4. illi quoque Principes, qui obire 5. non poterant : usurpabant autem, ut domitas fractasque 6. claustris feras, ac deinde in ipsorum 7. quidem ludibrium emissas, mentita sagacitate colligerent. Huic 8. par capiendi quaerendique sudor, summusque et idem gratissimus labor, invenire. Enimyero, si quando plater feinen gottlichen Geschäften eine Stelle vergonnte. Aber von biesem Theil seiner Sorgen befreyt, lebt er nun gang dem himmel, da er statt seiner bich jum Regenten des Mensschengeschlechtes verordnet hat. Denn du bist sein Stellvertreter ben und, und bist es vollkommen, baboch jeder deiner Tage wohlthatig für uns und glorreich für dich sich endet.

#### Cap. 81.

Biff bu benn aber biemeilen über ben Strom beiner Befchafte hinweg : o ! bann ift Bechfel ber Arbeit bir fatt ber Erhohlung. Denn mas fonft ift beine Erhohlung, als daß du die Balber burchftreifeft, das Bilb aus feinem Cager aufjageft , unermefliche Berge und fchauervolle Klippen erflimmft , von feinem Suftritt geleitet , und daß bu dann mitten unter biefen Strapagen mit frommen Bergen bie Saine bejudeft und ehrerbiethig ihren Gottern bich na. heft? 187) Co fibte fich fonft bie Jugend , Dieg war ihr Lieblingsichaft; burch folde Runfte murben funftige Belden gebilbet! wetteifern mußten fle mit fcnellen Thieren im Lauf, mit breiften in Starte, mit ichlauen in Lift, und es war nicht geringes Berdienft im Frieden, bas Bild von den Fluren gu verbannen und die Arbeit bes Candmanns wieder folche zudringliche Feinde gu fichern. Ehre mar es, auf welche auch folde Fürften Unfpruch machten , bie fie nicht gu verdienen vermochten. Gie machten Unspruch auf fie, bas beift, Thieren, welche in Behaltniffen vorher gahm und muthlos gemacht und bann ihnen gum Spott herausgelaffen wurden, fpurten fle mit verftellter Erfindfamteit nach! - Diefem. toftet es gleich viel Schweiß , fie aufzusuchen und gu fangen und fo groß feine Mube ift, fo groß ift auch fein Bergnugen, wenn er fie findet. Aber beliebt es ibm mandmabl, eben diefe mannliche Starte auf dem Deere gu geigen, fo fieht man ihn nicht nach wallenden Gegeln nur bliden

euit idem corporis robur in maria proferre, non ille fluttantia vela oculis sequitur aut manibus 9: sed nunc gubernaculis adsidet, nunc cum valentissimo quoque sodalium certat frangere fluetus, domitare ventos reluctantes, remisque transfretare obstantia freta.

#### Cap. 82.

Quantum dissimilis illi 1., qui non Albani laeus otium, Bajanique torporem et silentium ferre, non pulsum saltem fragoremque remorum perpeti poterat, quin ad singulos ictus turpi formidine horresceret, Itaque procul ab omni sono, inconcussus ipse et immotus, religato revinctoque navigio 2., non secus ac piaculum 3. aliquod trahebatur. Foeda facies, quum P. R. Imperator alienum cursum alienumque rectorem, velut capta nave, sequeretur. Nec deformitate ista saltem flumina carebant, atque amnes. Danubius ac Rhenus tantum illud nostri dedecoris vehere gaudebant, non minore cum pudore imperii, quod haec Romanae Aquilae, Romana signa, Romana denique ripa, quam quod hostium prospectarent: hostium, quibus moris est eadem illa nunc rigentia gelu flumina, aut campis superflua, nunc liquida se deferentia 4. lustrare navigiis, nandoque superare. Nec vero laudaverim per se magnopere duritiem corporis ac lacertorum, sed fi his validior toto corpore animus imperitet, quem non fortunae indulgentia moltiat, non copiae Principales ad segnitiem luxumque detorqueant :

ober mit ben Sanben nur deuten, sondern balb figet er felbft am Steuerruber, bald beeifert er fich mit ben rufligsten seiner Begleitung in die Wette, die Wellen gu gerreifen, ben entgegen fampfenden Binden gu tro; gen und über entgegenarbeitende Sluthen hinweggurubern.

#### Cap. 82.

Bie gang perfchieden von bem, 188) ber nicht für den friedlichen Albanifchen Gee, nicht fur bas Bajanifche weltenlofe, fille Bemaffer, ja nicht einmahl für bas Schlagen und Raufden der Ruber Muth genug batte, ohne ben jedem Colag von entehrender Furcht gu erbeben. Daber murbe er fer . von jedem Geraufch, fteif und unbeweglich auf einem an ein anders befestigten Kahrzeuge wie ein Gubnopfer nachgefchleppt. Gin baklider Unblid ! ein Beberricher des Romifden Boltes ju fenn und einem fremden Schiffe, einem fremden Steuermann wie ein Befangener zu folgen! Und fogar große fluffe und Strome waren von diefem entehrenden Schaufpiel nicht fren. Donau und ber Rhein freuten fich, einen folden Schand. fled unferes Rahmens gu tragen, und es mar eben fo bes fchamend für unfere Dacht, baf biefes vor ben Romifchen Molern, por ben Romifden Rahnen, an ben Romifden Gefaden, als bag es vor ben Augen unferer Reinde 189) gefchab - ber Feinde gefchab, benen es etwas gewöhnliches ift, eben diefe Gluffe, balb wenn fie von Ralte ichaubern ober über bie Gbenen fich ergießen, bald wenn fie rubig in ihren Betten binftromen, mit Gabrgeugen zu befchiffen und über fie hinmeg zu fcwimmen. Micht als ob ich Geftigfeit bes Korpers und ber Duffeln an fich fcon fur fo gar preis fenswerth hielte; aber wenn biefe ein Beift belebt, ber ftar. ter noch als ber Korper ift , ben feine Schmeichelenen bes

tunc ego, seu montibus seu mari exerceatur, et laetum opere corpus, et crescentia laboribus membra mirabor. Video enim jam inde antiquitus maritos dearum 5. ac deorum liberos 6., nec dignitate nuptiarum magis 7., quam his artibus inclaruisse. Simul cogito, quum sint ista ludus et avocamentum hujus, quae quantaeque sint 8, illae seriae et intentae, et a quibus se in tale otium recipit, voluptates? Sunt enim voluptates, quibus optime de cujusque gravitate, sanctitate, temperantia creditur. Jam quis adeo dissolutus, cujus non occupationibus aliqua species severitatis insideat? Otio prodimur 9, An non plerique Principes hoc idem tempus in aleam, stupra, luxum conferebant, quum seriarum laxamenta curarum vitiorum contentione supplerent?

#### Cap. 83.

Habet hoc primum magna fortuna, quod nihil tectum, nihil occultum esse patitur: Principum vero non modo domos, sed cubicula ipsa, intimosque secessus recludit, omniaque arcana noscenda famae proponit atque explicat. Sed tibi, Caesar, nihil adcommodatius fuerit ad gloriam, quam penitus inspici. Sunt quidem praeclara, quae in publicum profers, sed non minora ea, quae limine

Gludes entmannen , nicht fürfiliche Schafe gur Unthatigfeit und impigfeit erniedrigen , dann merb' ich ben Rorper bewundern, den die Arbeit verfungt, und Blieber, die burch Strapagen fich barten, mag es auf Bergen feyn, oder im Meere. Bind' ich ja , daß icon in den alteften Beiten Danner von Gottinnen 190) und Gottererzeugte felbft burch ibre erhabne Berbindung nicht fo ruhmvoll geworden, als durch folche Bertigkeiten des Korpers. Und da nun alle diefe ubun, gen bey unfrem Gurften nur Spiel , nur Aufheiterung find, fo fiell' ich mir jugleich vor , wie groß und erhaben erft jene ernfiere, ftrengere Bergnugungen bes Beiftes fenn muffen, von welchen er fo fich erhohlt. Denn die Erhohlungen find es, die uns auf den gefegten Charatter eines Menfchen , auf feine Tugend und Dafigteit am ficherften fchließen laf-Ber ift wohl fo gang zügellos, dem nicht einmahl feine Wefchafte einen Schein von Ernfthaftigfeit geben follten ? Aber die Dufe ift unfer Berrather. Saben nicht die mehres ften unferer Gurften eben diefe Stunden auf. Burfelfpiel, auf Bollufte und Schwelgen gewendet? Gie machten von ernften Beichaften fich los, um ihre Rrafte ben Laftern gu widmen.

#### Cap. 83.

Ein erhabener Stand hat dieses Besondere an sich, daß er nichts verborgen, nichts unbekannt laffet, aber bey Regenten vorzüglich eröffnet er nicht nur ihre Pallasse, sondern auch ihre Cabinette und ihre verborgensten Zimmer und enthüllt alle ihre Geheimnisse vor den Augen der Fama. Aber eben dieses, o Casar, ist es, was deinen Ruhm am meisten befördert — wenn man dich gang durchschaut. Zwar herrliche Seiten sind es, auf welchen du dich öffentlich zeigest, aber nicht minder groß erscheinst du in deinem Pallasse, auf ist schon, daß du dich selbst, aber schoner noch, daß du auch die beintgen von jeder Lasterseuche so kräftig

tenes. Est magnificum quod te ab omni contagione vitiorum reprimis ac revocas: sed magnificentius, quod tuos. Qanto enim magis arduum est alios praestare, quam se, tanto laudabilius, quod, quum ipse sis optimus, omnes circa te similes tui effecisti. Multis illustribus 1. dedecori fuit, aut inconsultius uxor adsumta, aut retenta patientius: ita foris claros, domestica destruebat infamia, et ne maximi cives haberentur, hoc efficiebat, quod Tibi uxor in decus et glomariti minores crant. riam cedit: quid enim illa sanctius? quid antiquius? Nonne si pontifici maximo deligenda sit conjux, aut hanc aut similem (ubi est autem similis?) elegerit? quam illa nihil sibi ex fortuna tua nisi gaudium vindicat! quam constanter non potentiam tuam, sed ipsum te reveretur! Idem estis invicem, quod fuistis: probatis 2. ex aequo, nihilque vobis felicitas addidit, nisi quod scire coepistis, quam bene uterque vestrum felicitatem ferat. Eadem quam modica cultu? quam parca comitatu? quam civilis incessu? mariti hoc opus, qui ita imbuit, ita instituit. Nam uxori sufficit obseguii gloria. An quum videat, quam te nullus terror, nulla comitetur ambitio, non et ipsa cum silentio incedat, ingredientemque pedibus maritum, in quantum patitur sexus, imitetur? Decuerit hoc illam, etiamsi diversa tu facias. Sub hac vero modestia viri, quantam debet verecundiam uxor marito, femina. sibi?

jurudhaltft. Denn je ungleich schwerer es ift, andere rechtfcaffen zu bilben, als fich; besto lobenewürdiger ift es, baf
du, so wie du selbst der Reste bift, auch aue, die um dich
her find, dir abntich gemacht haft.

Biele fonft angefebene Manner mutten burch eine Wemablinn entehrt, die fie entweder zu unbedachtfam gewählt ober aus allzugroßer Rachficht behalten haben 191): Go rieß baudliche Chande ben Rubm barnleber, ben fie fich außer ihrem Saufe erworben, und fie verforen ben Rang ber größten Manner im Staate, weil fie als Chegatten eine gu niedrige Rolle gespielt. Deine Gemablinn ift bein Gtols; und beine Ehre. Rann man fich eine tugenbhaftere; eblere Geele benten, als fie? Mufte nicht felbft ein Pontifer Darimus, wenn er eine Gemablinn mablen follte ; biefe fich wahlen, ober (boch wo ift biefe?) eine ihr abnliche? Gie fühlet bas Gluck beiner Erhobung , aber nur Freude ift ihre Empfindung. Die fandhaft verehrt fie noch - nicht beinen Ctand - nur bich! Doch fend ihr euch bas, mas ihr euch fonst gewesen, noch gleich gefällig gegen einander , 192) und das Glud hatte feinen andern Ginfluß auf euch , als baf es euch lehrte, wie ant ihr ein Glut zu ertragen wiffet: Die bescheiden ift fie in ihrem Schmude! ibr Gefolge wie flein! wie entfernt von Stolg ihr Bang! Und biefes Berbienft gebühret gang ihrem Gemahl, ber ihr biefe Bilbung gegeben bat - Ehre genug für eine Gemablinn , wenn fie folde nur annimmt. Gie fieht um bich berum tein fchrecken. bes, eitles Fürftengeprange - und fie follte nicht auch ohne Beraufch fich öffentlich zeigen? ihr Gemahl gebet zu guß einber, und fie follte nicht auch, fo weit ihr Gefchlecht es erlaubt, ihm nachahmen ? Diefes giemte ihr ja, wenn bu auch gang bas Gegentheil thateft. Aber wenn ber Gemahl ein foldes Mufter ber Befcheibenheit ift, mas ift ba eine Bemablinn ibrem Gemabl - eine Dame fich felbit fur eine Sittsamfeit ichulbig?

## Cap. 84.

Soror autem tua, ut se sororem esse meminit? ut in illa tua simplicitas, tua veritas, tuus candor agnoscitur? ut si quis eam uxori tuae conferat, dubitare cogatur, utrum sit efficacius ad recte vivendum, bene institui, an feliciter nasci? Nihil est tam pronum ad simultates, quam aemulatio, in feminis praesertim: ea porro maxime nascitur ex conjunctione, alitur aequalitate, exardescit invidia, cujus finis est 'odium. Quo quidem admirabilius existimandum est, quod mulieribus duabus in una domo parique fortuna nullum certamen, nulla con-Suspiciunt invicem, invicem cedunt: quumque te utraque essussime diligat, nihil sua putant interesse, utram tu magis aines. utrique propositum, idem tenor vitae; nihilque ex quo sentias duas esse. Te enim imitari, te subsequi student. Ideo utraque mores eosdem, quià utraque tuos habet: inde moderatio, inde etiam perpetua securitas. Neque enim umquam periclitabuntur esse privatae, quae non desierunt 1. Obtulerat illis senatus cognomen Augustarum 2., quod certatim deprecatae sunt, quamdiu adpellationem Patris Patriae tu recusasses, seu quod plus esse in eo judicabant, si uxor et soror tua, quam si Augustae dicerentur. Sed quaecumque illis ratio tantam modestiam suasit, hoc magis dignae sunt, quae. in animis nostris et sint et habeantur Augustae ,

## Cap. 84.

Und beine Schwefter - 193) mie gang fühlet fie es. bag beine Ochwester fie ift! wie unvertennbar tragt fie die Buge beines Schlichten , unverstellten , biebern Charafters ! fo daß , wenn man fie mit beiner Bemablinn vergleichet, man fich faum bes 3weifels ermehren fann, ob eine gute Bilbung ober eine gludliche Geburt mehr Ginfluß auf Tugend habe. 194) Richts artet fo leicht in Geindschaft aus, als Giferfucht, gumahl in einem weiblichen Bergen. Und biefe wird benn porauglich burch ben genauen Umgang erzeugt, burch bie Gleichbeit bes Standes genabrt, burd Diggunft entflammt, und bas Ende bavon ift Saf. Defto mehr verdient es unfere Bewunderung, baf unter zwey Damen, bie in Ginem Saufe, von gleich großem Stanbe fich befinden, nie die geringfte Difgunft und Giferfucht berrichet. Dit Ghrerbiethung und Machgiebigfeit begegnet eine ber andern. Gie lieben bich bepbe auf bas gartlichfte, ohne auf beine Gegenliebe eiferfuchtig zu merben. Benbe ftreben nach Ginem Biel, leben nach Ginem barmonifden Plan; und man fann fie burd nichts von einander unterscheiden. Denn nur bu bift ber Gegenftand , bas Biel ihrer Rachabmung. Daber find beybe fich in ihrem Charatter fo abnlich, weil fie ibn beube nach bem beinigen bilbeten; baber torimt ihre Befcheibenbeit, baber aber auch ihre nie unterbrochene Rube. Denn fie baben nie aufgebort Privat. Perfonen gu fenn, baber baben fie auch nie gu befürchten, es wieber gu merben. 195) Ginft both ihnen ber Genat ben Bepnahmen Mugufta an, und bende verbathen fich ihn in die Bette , fo lange bu ben Mahmen eines Baters bes Baterlandes nicht annehmen wur: beft; ober weil fie es fur etwas ehrenvolleres hielten, eine Gemablinn, eine Schweffer Trajanus, als Mugufta gu beifen. Doch, mas auch bie Urfache einer fo großen Be-Scheibenheit gemefen fenn mag - fo find fie nun erft befto

quia non vocantur. Quid enim laudabilius feminis, quam si verum honorem, non in splendore titulorum, sed in judiciis hominum reponant, magnisque nominibus pares se faciant, etiam dum recusant.

### Cap. 85.

Jam etiam et in privatorum animis exoleverat prisoum mortalium bonum, amicitia, cujus in locum migraverant adsentationes, blanditiae, et pejor odio, amoris simulatio. Etenim in Principum domo nomen tantum amicitiae inane scilicet irrisumque manebat. Nam quae poterat esse inter eos amicitia. quorum sibi alii domini; alii servi, videbantur? Tu hane 1. pulsam et errantem reduxisti. Habes amicos, quia amicus ipse es. Neque enim ut alia subjectis, ita amor imperatur: neque est ullus adfectus tam erectus, et liber, et dominationis impatiens, nec qui magis vices exigat 2. Potest fortasse Princeps inique, potest tamen adio esse nonnullis, etiamsi ipse non oderit : amari, nisi ipse amet, non potest. Diligis ergo, quum diligaris, et in eo quod utrimque 3. honestissimum est, tota gloria tua est, qui superior factus, descendis in omnia familiaritatis officia, et in amicum ex Imperatore submitteris. Imo tune maxime Imperator quum amicum ex Imperatore agis, Etenim quum plurimis amicitiis fortuna Principum indigeat, praecipuum est Principis opus, amicos parare. Placeat tibi semper haec secta 4., et quum alias virtutes thas, tum hanc constantissime teneas, nec umquard werdiger, in unfern Bergen als Augusta zu siehen, weil sie es nicht offentlich sind. Denn was ift ruhmvoller fur Damen, als wenn sie die wahre Ehre nicht in glanzende Litel, sondern in den Beyfall der Menfchen segen, und große Rahmen verdienen, selbst wenn sie solche verschmachen?

#### Cap. 85.

Schon mar auch in ben Bergen ber Privat. Derfonen das Rleinod der ehrmurdigen Bormelt, die Freundschaft nicht mehr, und an ihre Stelle trat Seuchlerlob und Schmeichelen und angenommene Liebe, bie gefahrlicher noch, als ber Saf felber ift. Denn in ben Pallaffen ber Gurften blieb nur noch ber Rahme ber Freundschaft, aber ein bedeutungelofer, perlachenemurdiger Mahme, Konnte auch Freundschaft unter Derfonen Statt finden, die theils fur unumidrantte Bebiether . theils für Eclaven fich hielten? Du haft ben verfcheuchten Bludtling jurud geführt , haft Freunde , weil bu felber Denn alles fann man Untergebenen befehlen ! Greund biff. nur Liebe nicht. Rein Uffect ift fo muthig und fren und außetlichem 3mange fo feind, teiner, ber mehr auf Ermiebe. rung bringt. Gin Regent fann vielleicht, wenn auch mit Unrecht, er fann vielleicht manden verhaft feyn, ob er fie gleich nicht haft: aber geliebt fann er nicht werden, ohne felbft Liebe ju fublen. Du liebft und wirft auch geliebt. Bendes ift ruhmlich und fcon, aber gang bir gebuhret ber Ruhm, liber alle erhaben, laffeft du bich boch gu allen Pflich. ten der engften Freundschaft berab, und erniedrigft ben 3m. perator jum Freund - doch nein! nie bift bu im bobern Berfande Imperator, ale wenn bu ben Imperator vergiffeft, um Breund gu fenn. Der Stand eines Regenten bedarf gar vieler Freunde; baber muß es auch fein Sauptgefcoft feyn, fich Freunde zu ermerben. Mogeft bu boch biefes immer gum Grundfas beiner Sandlungen maden und Diefen portreffliden

persuadeatur humile esse Principi; nisi odisse. Jucundissimum est in rebus humanis amari, sed non minus amare: quorum utroque ita frueris, ut quum ipse ardentissime diligas, adhue tamen ardentius diligaris. Primum, quia facilius est unum amare; quam multos: deinde, quia tibi amicos tuos obligandi adest facultas tanta, ut nemo possit te, nisi ingratus, non magis amare.

### Cap. 86.

Operae pretium est referre, quod tormentum tibi injunxeris, ne quid amico negares : dimisisti optimum virum 1., tibi carissimum, invitus et tristis, et quasi retinere non posses. Quantum amares eum, desiderio expertus es, distractus separatusque 2., dum cedis et vinceris. Ita quod fando inauditum, quum Princeps et Principis amicus diversa velletis, id potius factum est, quod amicus volebat. O rem memoriae literisque mandandam, praefectum praetorii non ex ingerentibus 3., sed ex subtrahentibus legere: eumdemque otio, quem pertinaciter amet, reddere : quumque sis ipse distentus imperii curis, non quietis gloriam cuiquam invide-Intelligimus, Caesar, quantum tibi pro laboriosa ista statione et exercita 4. debeamus, quum otium a te, tamquam res optima, et petatur et detur. Quam ego audio confusionem tuam fuisse, quum digredientem 5. prosequereris? Prosequutus enim nec temperasti tibi, quo minus exeunti in litore amplexus osculum ferres. Stetit Caesar in illa Aug von deinem eblen Charakter nie trennen und nie dich bereden, daß für einen Regenten etwas erniedrigender sep, als andere zu hassen. 196). Geliebt sich sehen, ist des Lesbens höchstes Entzücken, aber selbst lieben, ist es nicht minder. Du genießest dieses doppelte Entzücken, doch so, daß, so zärtlich du auch liebst, du doch noch zärtlicher geliebt wirst; einmahl, weil es doch leichter ist, Einen, als viele zu lieben, und dann, weil du so viele Mittel und Gelegenbeiten hast, dir deine Freunde verbindlich zu machen, daß nur ein undankbarer nicht stärker dich lieben kann.

# Eap. 87.

Und bier , glaub' ich ; verlobnt fichs ber Dube , von bem 3mange zu reben, ben bu bir angethan baft, nur um einem Freunde nichts verfagen zu burfen. Du haft den beften Dann, bem bu bein ganges Bertrauen ichentteft, beiner Dienfte entlaffen , aber ungern und traurig und gerabe fo , als ob es nicht bey bir ftunde , ihn ben bir gu behalten. Die febr du ihn liebteft, bas bat bich bie Schnfucht gelebrt, welche die Trennung von ihm dir einflofte, ba bu fo gefällig ihm nachgabit. Gin Benfpiel , bas feines aleichen nicht bat. Der Bille bes Monarden bem Billen feines Freundes fo entgegen - und mas fein Freund fich munfchte. gefchab! Gewiß ein Bug, ber es verdient in ben Jahrbu. dern ber Beit jum unvergeflichen Undenten gu fieben. Gis nen Prafectus bes Pratoriums 197) nicht aus benen gu mablen, die fich dazu brangten , fondern aus benen , die por biefer Burbe fich icheuten , und ihm bann bennoch die Rube tu gemabren , nach ber er fo unerbittlich fich febnt - fets bon ben Gorgen ber Regierung gefeffelt gu fenn, und boch jedem eine ruhmliche Dufe ju gonnen! Run fublen wir , o Cafar, wie viel wir fur biefen mubevollen, befchmerlichen Poffen dir ichulbig find, ba andere um die Befreyung von amicitiae specula 6., precatusque maria, celeremque (si tamen ipse voluisset) recursum, nec sustinuit 7. recedentem, non etiam atque etiam votis, lacrymis sequi. Nam de liberalitate taceo, quibus enim muneribus aequari haec cura Principis, haec patientia potest? qua meruisti, ut ille sibi nimium fortis, ac prope durus videretur? Nec dubito, quin agitaverit secum, an gubernacula retorqueret: et fecisset, nisi quod paene ipso contubernio Principis felicius jucundiusque est desiderare Principem desiderantem 8. Et ille quidem, ut maximo fructu suscepti, ita majore depositi officii gloria fruitur 9.: tu autem facilitate ista consequutus es, ne quem retinere videaris invitum.

#### Cap. 87.

Civile hoc erat et parenti publico convenientissimum, nihil cogere, semperque meminisse, nullam tantam potestatem cuiquam dari posse, ut non sit gratior potestate libertas. Dignus es, Caesar, qui officia mandes deponere optantibus; qui petenStaatsgeschaften, als um das bochfte Rleinod, bich bitten und fie auch erhalten. Und was ergablt man noch immer von ber großen Befflirgung, mit welcher bu biefen icheibenben Freund begleitet haft! ja, begleitet haft bu ihn auch, fonn= teff bich nicht enthalten, ihn vor feiner Abreife noch auf bem Geffade ju umarmen und ju fuffen. Da ftand ber Cafar am Ufer, wie auf einer Barte 198) ber Freundschaft, munschte fenem Freunde ein gunftiges Meer und - jedoch nur wenn es fein eigener Bille fenn follte - eine fonelle Burudfahrt , und fonnte fich nicht enthalten, ihm ba er vom Cande flief. auch noch mit feinem Bunfchen und Thranen zu folgen. Bon beiner Frengebigfeit gegen ibn fage ich nichts. Denn welche Befchente fonnen diefem gartlichen Rummer, Diefer Rachgiebigfeit eines Raifers an die Geite gefest werben, burch welche du ibn fo gerührt haft, daß er fich felbft ben Bormurf eines allguunnachgiebigen und bennahe unempfindlichen Bergens machte ? Bewif bat er mit fich geftritten, ob er wieder jurudfegeln foll; und er hatte es auch gethan; aber Die Entfernung von einem Gurften, ber uns fo ungern vermißt, fest unfer Berg in eine noch angenehmere Ruhrung , als der Umgang bes Gurffen felbft. Und fo genießt benn jener bie erhabene Belohnung des Umtes, das er einft übernommen, aber weit ruhmvoller noch niedergelegt hat; du aber, o Cafar , haft dich durch beine gefällige Rachgiebigfeit auf immer von dem Berdachte befreyt, als ob du einen gmangeft . in beinen Dienften gu bleiben.

#### Cap. 87.

Das nenn' ich patriotisch gedacht, und so, wie es einem Landesvater gebührt, jedem feine Freiheit zu laffen und nie zu vergessen, daß man keinem eine Warde verleihen konne, die groß genug ware, um das noch angenehmere Gefühl ber Freiheit bey ihm zu verbrangen. Du, o Casar, ver-

tibus vacationem, invitus quidem, sed tamen tribuas; qui ab amicis, orantibus requiem, non te relinqui putes; qui semper invenias, et quos ex otio revoces, et quos otio reddas 1. Vos quoque quos parens noster familiariter inspicere dignatur, fovete judicium 2. eius, quod de vobis habet; hie vester labor est. Princeps enim . quum in uno probavit, amare se scire, vacat culpa, si alios minus amat. Ipsum quidem quis mediocriter diligat, quum leges amandi non det, sed accipiat? hic praesens, ille mayult absens amari: uterque ametur, ut mavult: nemo in taedium praesentia, nemo in oblivionem absentia veniat. Tenet quisque locum . quem semper meruit: faciliusque est, ut oculis ejus vultus absentis, quam ut animo caritas excidat.

#### Cap. 88.

Plerique Principes, quum essent civium domini, libertorum erant servi: horum consiliis, horum nutu regebantur: per hos audiebant, per hos loquebantur: per hos praeturae etiam, et sace: dotia, et consulatus, imo et ab his petebantur. Libertis tuis summum quidem honorem, sed tamquam libertis habes, abundeque sufficere his credis, si

bienft es, folden Dannern Chrenamter ju geben, bie es wunfden fie niederlegen gu burfen ; verbienft es, folche Danner , die bich barum bitten , swar ungern , aber bennoch beiner Dienfte ju entlaffen, verdienft bas Bemußtfenn , baß beine Freunde nicht um Rube bich bitten , um nur von bir entfernt gu feyn; verbienft, immer Manner gu finden, Die bu aus ihrer rubigen Ginfamfeit in beine Dienfte abrufen und von diefen fie wieder in diefelbe entlaffen fannft 199). Much ibr, die unfer Bater feines engen Bertrauens murbiget. behauptet immer die rubmliche Meinung, die er jest von euch begt. Dief ift es, mas ihr auf eurer Geite thun muffet. Denn ba unfer Gurft ben Ginem bewiefen bat, bag er au lieben wiffe : fo liegt bie Chulb nicht an ibm , wenn er andere nicht liebt. Und wer follte ibn mittelmäffig nur lieben, ibn, ber in ber Liebe feine Gefege gibt, fonbern fie annimmt? Der eine munfct lieber perfonlich, ber andere in ber Gerne von ibm geliebt ju fenn ; benbe follen es fenn , fo wie fie fiche munichen. 3hm wird feiner burd feine Gegen: wart laffig, feiner burd feine Abwefenheit fremb. Jeder behalt in feinem Bergen bie Stelle, bie er fich einmahl verbient bat, und leichter entfallt feinen Mugen bie Bilbung eines abmefenden Freundes, ale feinem Bergen bie Biebe für ibn.

#### Cap. 38.

So mande unserer Fürsten waren Despoten ihrer Burger, aber zugleich Sclaven ihrer Frepgelassenen. 200) Bon beren Eingebungen, von beren Bint hingen sie ab; burch biese borten, durch diese sprachen sie; burch biese — nein! von diesen vielmehr mußte man sich auch Praturen und Ausgur-Burben und Consulate erbitten. Auch bu haft für beine Frepgelassenen Achtung genug, aber du vergifiest nie, baß sie Frepgelassene sind und glaubest, daß es für dieseschon

probi et frugi existimentur. Scis enim praecipuum esse judicium, non magni Principis, magnos liber-Ac primum neminem in usu habes, nisi aut tibi, aut patri tuo, aut optimo cuique Principum dilectum: deinde statim hos ipsos quotidie ita formas, ut se non tua fortuna, sed sua metiantur : et tanto magis digni, quibus honor omnis praestetur a nobis, quia non est necesse. Justisne de causis S. P. Q. R. Optimi tibi cognomen adjecit? Paratum id quidem et in medio positum, novum tamen: scias neminem ante meruisse; quod non erat excogitandum, si quis meruisset I. An satius fuit Felicem vocare? quod non moribus, sed fortunae datum est. Satius Magnum? cui plus invidiae quam pulchritudinis inest. Adoptavit te optimus Princeps in suum, senatus in Optimi nomen. Hoc tibi tam proprium, quam paternum, nee magis definite distincteque designat, qui Trajanum, quam qui Optimum adpellat, ut olim frugalitate Pisones, sapientia Laelii, pietate Metelli monstrabantur: quae simul omnia uno isto nomine continentur, nec videri potest Optimus, nisi qui est omnibus optimis in sua cujusque laude praestantior. Merito tibi ergo post ceteras adpellationes haec est addita, ut major. Minus est enim, Imperatorem, et Caesarem, et Augustum, quam omnibus Imperatoribus, et Caesaribus, et Augustis esse meliorem; ideo que

mehr als genug ift, wenn man sie nur für rechtschaffene, brauchbare leute erkennt. Denn bu weißt, daß große Freygelassene ein Sauptkeinzeichen eines kleinen Regenten sind. Daher gebrauchst du surs erste keinen Bu einen Geschäften, ber nicht bey dir ober ben beinem Bater ober bey jedem Rechtschaffenen sich Achtung erwarb, und bann bitbest du sie mit sedem Tag so, daß sie sich nicht nach deinem, sondern nach ihrem Stande meisen; und besto eher verdienen sie es, daß wir ihnen alle Achtung erweisen, weil wir sie ihnen nicht erweisen müssen.

Gind es nun nicht gerechte Urfachen, aus welchen ber Cenat und das Romifche Bolf dir ben Bennahmen des Beft en bepgelegt bat? gwar ein immer porhandener, gemeiner, aber ben bir boch neuer Bennahme. Biffe , daß ibn feiner por bir verdient hat; benn hatte ihn einer perbient, fo batten wir ihn nicht erft fur bich erfinnen burfen. Bielleicht batten wir bich beffer ben Glüdlichen genannt? aber da= durch wird nur das Schietfal eines Mannes, nicht fein Cha. rafter bezeichnet; ober ben Großen? aber biefer Dahme hat mehr Reiberwedenbes, ale Schones in fich. Der befte Regent hat mit ber Adoption bir feinen 201) und ber Genat den Rahmen des Beffen gegeben. Gin Rahme der dir eben fo eigen ift, ale ber Rahme beines Baters , und mer Trajan bich nennt, bezeichnet bich nicht bestimmter und deutlicher , als wer bich ben Beften nennt. Go hat man einft bie Difonen 202) mit bem Rahmen ber eblen Sparfamfeit, ben Laelius mit bem Mahmen ber Beisheit, ben Metellus mit bem Rahmen ber finbs lichen Bartlich feit bezeichnet; aber alle biefe Dabmen find ichon in jenem einzigen begriffen. Denn für ben Befien fann ber nur gehalten merben, ber alle andere, jeben in den ihm eigenen Tugenden übertrifft. Dit Recht bat man alfo nach beinen übrigen Chrentiteln bir noch biefen, als ben größten gegeben. Denn Imperator und Cafar und Auguftus ille parens hominum deorumque Optimi prius, deinde Maximi nomine colitur: quo praeclarior laus tua, quem non minus constat Optimum esse quam Maximum. Adsequutus es nomen, quod ad alium transire non possit, nisi ut adpareat in hono Principe alienum 2., in malo falsum: quod licet omnes postea usurpent, semper tamen agnoscetur ut tuum. Etenim ut nomine Augusti admonemur ejus, cui primum dicatum est: ita haec Optimi adpellatio numquam memoriae hominum sine te recurret: quotiesque posteri nostri optimum aliquem vocare cogentur, toties recordabuntur, qui meruerit vocari.

### Cap. 89.

Quanto nunc, dive Nerva, gaudio frueris, quum vides, et esse optimum et dici, quem tam uam optimum elegisti! quam laetum tibi, quod comparatus filio tuo vinceris? Neque enim alio magis adprobatur animi tui magnitudo, quam, quod optimus ipse non timuisti eligere meliorem. Sed et tu Pater Trajane 1. (nam tu quoque si non sidera, proximam tamen sideribus obtines sedem) quantum percipis, voluptatem, quum illum tribunum, illum militem tuum, Imperatorem, tantum Principem cernis? cumque eo, qui adoptavit, amicissime conten-

gu beifen, ift weit geringer als: beffer als alle Imperatoren und Cafars und Augusten ju fenn. Daber wird auch ber Bater ber Menfchen und Goter querft unter dem Rahmen bes Beften, und bann erft unter bem Rahmen bes Gro f. ten verehrt. Defio ehrenvoller für dich, ba jeder bich eben fo mohl für den Beften als für den Größten erfennt. Du baff einen Rahmen erlangt, ber nad bir auf teinen anbern mehr tommen fann, ohne bey einem guten Rurften für einen fremden und ben einem fchlimmen für einen falfden Mahmen gehalten ju merden; ber, wenn ihn auch alle funftige Regenten fich anmaffen , boch immer bir eigen bleiben wird. Denn fo wie wir ben dem Rahmen Muguftus an ben gurudbenten, bem er am erften geweiht worden ift : fo wird auch nie ein Menfc ben Rahmen des Beften ohne ben Bedanten an bich fich benten, und fo oft unfere Dachfommen gezwungen fenn werden, einen ben Beften gu nennen, fo oft werden fie fich beffen erinnern, ben man mit Recht fo nannte.

### Cap. 89.

Belde Wonne für dich, gottlicher Nerva, wenn du nun siehst, daß der, den du als den Besten erwähltest, der Beste auch ist und heißet! welch ein Entzücken für dich, wenn du mit deinem Sohne verglichen, übertroffen dich siehst! Denn eine größere Probe von deiner Geistesgröße konntest du nicht ablegen, als daß du, selbst der Beste, dich nicht scheutest, einen noch bessern zu wählen. Aber auch du, v Vater Trajans — (denn auch du thronest, wenn nicht über den Sternen, doch zunächst an ihnen) welch ein Vergnügen für dich, wenn du in dem, der unter die Tribun und Gemeiner gewesen, nun einen so großen Imperator, einen so großen Monarchen erblickest! wenn du mit dem, der ihn adoptirte, voll Zärtlichkeit sireitest, ob es ruhmvoller sep,

dis, pulchrius fuisse genuisse talem, an elegisse? Macte uterque ingenti in rempublicam merito, cui hoc tantum boni contulistis: licet alteri vestrum filit virtus triumphalia, caelum alteri dederit: non minor tamen vestra laus, quod ista per filium, quam si ipsi meruissetis.

## Cap. 90.

Scio, P. C. quum ceteros cives, tum praecipue consules oportere sic adfici, ut se publice 1. magis quam privatim obligatos putent. Ut enim malos Principes rectius pulchriusque est ex communibus injuriis odisse, quam propriis, ita boni speciosius amantur ob ea, quae generi humano, quam quae hominibus 2. praestant. Quia tamen in consuetudinem venit, ut consules, publica gratiarum actione perlata, suo quoque nomine, quantum debeant Principi, profiteantur; concedite me, non pro me magis munere isto, quam pro collega meo Cornuto Tertullo, consulari viro, fungi. Cur enim non pro illo quoque gratias agam, pro quo non minus debeo? praesertim quum indulgentissimus Imperator in concordia nostra ea praestiterit ambobus, quae si tantum in alterum contulisset, ambos tamen aequaliter obligasset. Utrumque nostrum ille, optieinen so erhabenen Sohn erzeugt, oder erwählt zu haben ? Beil sep euch von und! ihr habt euch das schönste Berdienst um unsern Staat erworben, da ihr ihm ein so herrliches Kleinod verliehen habt. Hat gleich dieser verdienstvolle Sohn dem einen von euch die Sprenvorrechte des Triumphes, dem andern den Simmel erworben: so ist es doch eben so viel Ehre für euch, daß euch ein Sohn dieß erwarb, als hattet ihr es selber erworben.

## Eap. 90.

3d weiß es , ihr Bater , welch ein wesentlicher Bug es in bem Charafter eines jeben guten Burgers und vorzug. lich eines Confuls ift , baß er mehr um bes Staates als um feiner eigenen Derfon willen bem Furften verbindlich gu feyn glaube. Denn fo mie es edler und ichoner ift, bofe Regen, ten wegen ber Rranfungen gu haffen , die ber Staat , als bie wir felber erdulben : fo ift es auch großmuthiger, gute Regenten wegen der Bohlthaten ju lieben, die fie dem gangen Menfchengefchlechte , als die fie einzelnen Burgern erzeigen. Jedoch, weil es nun einmahl Gitte ift, daß die Confuln am Schluffe ihrer Danfrede fur ben Staat, auch in ihrem Rab. men öffentlich fagen, wie viel fie bem Gurften fculbig find; fo erlaubet mir, bag ich mich jest biefer Pflicht nicht nur für meine Perfon, fondern auch in Rudficht meines verbienftvollen Collegen, bes Cornutus Tertullus entle-Denn warum follte ich nicht auch fur einen Mann Dant fagen, fur ben ich es eben fo febr fculbig bin? Bat boch der huldreichste Imperator und benben, die wir fo innig verbunden find , eine Gnade ermiefen , wodurch er , wenn er fie auch nur Ginem erzeigt batte, fich bennoch und Benbe gleich fart murbe verbindlich gemacht haben. Uns Bende hatte jener Rauber und Peiniger aller Patrioten 203) burch das Diedermurgen unferer Freunde und burch feine dicht an

mi cujusque spoliator et carnifex 3., stragibus amiscorum, et in proximum jacto fulmine adflaverat; iisdem enim amicis gloriabamur, eosdem amissos lugebamus; ac sicut nunc spes gaudiumque, ita tunc communis nobis dolor et metus erat. Habuerat hunc honorem periculis nostris divus Nerva, ut nos, etsi minus, ut bonos tamen promovere vellet 4.; quia mutati seculi signum et hoc esset, quod florerent: quorum praecipuum votum ante fuerat, ut memoriae Principis elaberentur.

# Cap. 91.

Nondum biennium compleramus in officio laboriosissimo et maximo, 1. quum tu nobis, optime Principum, fortissime Imperatorum, consulatum obtulisti, ut ad summum honorem gloria celerita-Tantum inter te et illos Principes tis accederet. interest, qui beneficiis suis commendationem ex difficultate captabant, gratioresque accipientibus honores arbitrabantur, si prius illos desperatio, et taedium, et similis repulsae mora in notam quamdam pudoremque vertissent. Obstat verecundia, quominus percenseamus, quo utrumque nostrum testimonio ornaris, ut amore recti, amore reipublicae priscis illis consulibus aequaveris, merito, necne, neutram in partem decernere audeamus: quia nec fas est adfirmationi tuae derogare, et onerosum confiteri vera esse, quae de nobis praesertim tam magnifica dixisti. Tu tamen dignus es, qui eos consules facias, de quibus possis ista praedicare.

uns bingefchleuberten Blige empfindlich gerühret. Denn mit einerlen Freunden prangten wir, aber auch einerlen Freunde maren es, beren Berluft uns beugte, und fo wie mir jest eine gemeinschaftliche Soffnung und Freude empfinden, empfanden wir damabis eine gemeinschaftliche Wegmuth und Der gottliche Merva erwies und fur biefe biigeffan. bene Gefahren bie Ghre, bag er uns als redlich gefinite obgleich nicht wirflich beforderte - bod zu beforbern gedach. te 204), überzeugt, daß auch biefes ein Rennzeichen ber veranderten Beiten fenn murbe , wenn Manner emporgehoben murben, beren größter Bunfch porber war, bem Undenfen bes Gurffen zu entwifchen. Doch feine zwen volle Jahre batten wir jenes bochft mubfame und wichtige Umt befleibet ; und icon botheft bu , befter ber Regenten, unüberwindlichfter Imperator, bas Confulat une bar, um bie bodife Burde durch eine fo gefdwinde Ertheilung fur und noch ruhmvoller ju machen. Go febr unterschieben bift bu von jenen Regens ten, welche ihre Bohlthaten burch Schwierigkeiten wichtig gu machen fuchten und fich beredeten, ihre Ehrenftellen murben für bie, die fie empfingen, weit reigender feyn, wenn erft Bergmeiffung und liberdrug und Bergogerung, die einer gang. lichen Abmeifung glieche, fie in eine Art' von Befdimpfung und Unehre murbe vermandelt haben. Die Befcheidenheit er. laubet mir nicht, bier anguführen, welch ein ehrenvolles Beugnif bu une Benden ertheilt und wie bu une in Rudficht unferer Rechtschaffenheit und patriotischen Dentungsart jenen Confuln bes alten Roms an die Geite gefest haft. Ob mit Recht ober Unrecht? bieg ju enticheiben , magen wir nicht ; benn beiner Berficherung miderfprechen, biefe bie Chrfurcht verlegen, und alle beine, gumabl fo prachtigen Lobfpruche für mahr gu ertiaren , murbe 3mang für uns fenn.

buas veniam, quod inter haec beneficia tua gratissimum est nobis, quod nos rursus collegas essse
voluisti: ita caritas mutua, ita congruens tenor vitae, ita una eademque ratio propositi postulabat:
cujus ea vis, ut morum similitudo concordiae nostrae gloriam minuat: ac perinde sit mirum, si alter nostrum a collega, ac si a se ipso, dissentiat.
Non ergo temporarium et subitum est, quod uterque collegae consulatu, tamquam iterum suo gaudet: nisi quod tamen 2. qui rursus consules fiunt,
bis quidem, sed temporibus diversis obligantur.
Nos duos consulatus accipimus simul: simul gerimus, alterque in altero consules, sed iterum et pariter sumus.

# Cap. 92.

Illud vero quam insigne, quod pobis praefectis aerario, consulatum ante, quam successorem dedisti? Aucta est dignitas dignitate, neque continuatus tantum, sed geminatus est honor, finemque potestatis alterius, tamquam parum esset excipere, praevenit. Tanta tibi integritatis nostrae fiducia fuit, ut non dubitares, te, salva diligentiae tuae ratione, facturum, si nos post maximum officium privatos esse non sineres t. Quid, quod eumdem in annum consulatum nostrum contulisti? Ergo non alia nos pagina, quam quae te consulem accipict: et nostra

bu bift es murbig, Manner gum Confulat gu erheben, vonbenen bu in einem fo rubmlichen Tone fprechen fannft, Aber - boch verzeihe uns diefe Gprache! - unter allen biefen Gnabenerweisungen ift bief bas angenehmfte für uns, bag bu uns wieder ju Collegen gemacht baff. Und bagu bat uns auch icon bie Liebe, die wir fur einander empfinden, der harmonifche Gang unferes Bebens, und die Gleichheit unferer Grundfabe bestimmt; aber eben badurch , daß unfere Bergen einander fo abnlich find, verliert auch unfere Gintracht viel von ihrem Berdienfte, und es mare eben fo auffallend, wenn einer von und feinem Collegen, als wenn er fich felbft entgeaen mare. Dicht augenblicklicher , flüchtiger Affect ift es baber, bag fich jeder von und über das Confulat feines Colle. gen eben fo febr freut, als ob es fein eigenes zweptes Confulat mare. Jedoch biejenigen, welche gum zweyten Dabl Confuln werden, genießen zwar zwen Dahl biefe Ehre, aber zu verfchiebenen Beiten; bingegen wir erhalten zwen Confulate augleich, befleiben fie auch jugleich, und jeber von uns ift in der Perfon feines Freundes Conful, aber gum gwenten -Mahl Conful und boch zu einerley Beit! 203) Und wie haft bu und boch auch noch durch diefe Buld ausgezeichnet , daß bu und als Drafecten bes Urariums bas Confulat eber, als einen Rachfolger verlieben baft? Go murde unfere Burde burch eine neue vermehrt, und wir blieben nicht nur Diener bes Staats, wir murben es zwenfach, und ehe noch bie eine Burbe fich endigte, hatten mir ichon eine grente, gerade als ob es fur uns zu wenig gemefen mare, biefe erft nach jener su erhalten 206). Go groß mar bein Bertrauen auf unfere Rechtschaffenheit, daß du nicht unvorsichtig zu handeln glaub. teft, wenn bu und nach einem fo michtigen Umte nicht in ben Privat . Ctand verfetteft 207). Ja, fogar eben bas Jahr,

quoque nomina addentur fastis, quibus ipse perseri-. beris. Tu comitiis nostris praesidere, tu nobis sanctissimum illud carmen 2. praeire dignatus es : tuo judicio consules facti, tua voce renuntiati sumus, ut idem honoribus nostris suffragator in curia, in campo declarator exsisteres 3. Nam quod eum potissimum mensem 4. attribuisti, quem tuus natalis exornat, quam pulchrum nobis! quibus edicto. quibus spectaculo celebrare continget diem illum triplici gaudio laetum, qui Principem abstulit pessimum, dedit optimum, meliorem optimo genuit, Nos sub oculis tuis augustior solito currus 5. accipiet, nos inter secunda omina 6., et vota certantia, quae praesenti tibi conferentur, vehemur alacres, et incerti, ex utra parte major auribus nostris accidat clamor.

#### Cap. 93.

Super omnia tamen praedicandum videtur, quod pateris consules esse 1. quos fecisti : quippe nullum periculum, nullus ex Principe metus consulares animos debilitat et frangit, nibil invitis audiendum, nibil coactis decernendum erit. Manet manebitque honori veneratio sua, nec securitatem auctoritate perdemus. Ac si quid forte ex consulatus

in bem bu Conful wurdeft, haft bu auch fur uns gum Confulate beftimmt. Gin Blatt wird baher bich und und als Confuin bemerfen, und auch unfere Dahmen werden in die Raften gezeichnet werben, bie mit beinem Dahmen beginnen. Du murdigteft uns, ben unfern Comitien ben Borfit ju neb. men und uns felber jenen fo beiligen Gib vorzusprechen. Dein Urtheil bat und' ju Confuln gemacht, bein Dund und feverlich als folde verfundigt! Und fo haft bu und benn auf ber Gurie mit beiner Stimme und auf bem Bablfelbe mit ber Berfundigung unferer Burde beehrt. Aber bag bu und auch noch ben Monath beschieben baft, ben bein gweytes Geburtsfeft 208) verherrlicht - wie glangend fur uns! für und, die wir bas Gluck haben follen, durch ein öffentlides Edict 209) und mit festlichen Schaufpielen ben Lag gu fepern, ben eine breyfache Freude verschönert - ber uns pon bem verruchteften Gurften befrente , der ben beften uns gab und einen noch beffern gebar! Bir merben por beinem Ungefichte uns auf ben festlich geschmudten Bagen erheben , werden unter Glückahnendem Bubel , unter metteifernben Bunfchen, bie bu bann beren wirft, beitern Untliges einberfahren, 210) ungewiß, von welcher Geite ein ftarferes Jubelgeton unfere Ohren burchbringt.

## Cap. 93.

Doch! was mir preisenswerther als alles ift — bu laft fest die wirklich Consuln seyn, die du dazu machtest; benn von deinem Throne herab droht keine Gefahr, keine Furcht, die den Consularischen Muth entkraften und schwächen konnte. Deine Consuln dürsen nichts hören, was sie nicht wollen, für nichts sich erklären, was Zwang für sie ware. Chrsurcht umgibt und wird diese Würde umgeben, und behaupten wir unser Ansehen, so wird diese uns nie unsere Sicherheit fossten. Soute auch etwa das Consulat einen Theil seiner Hoe

fastigio fuerit deminutum, nostra haec erit culpa, non seculi. Licet enim, quantum ad Principem, licet tales consules agere, quales ante Principes 2. erant. Ullamne tibi pro beneficiis referre gratiam parem possumus, nisi tantum illam, ut semper nos meminerimus consules fuisse et consules tuos? Ea sentiamus, ea censeamus, quae consularibus digna sunt: ita versemur in republica, ut eredamus esse rempublicam. Non consilium nostrum, non operam subtrahamus, nee disjunctos nos, et quasi dimissos consulatu, sed quasi adstrictos et devinctos putemus, eumdemque locum laboris et curae, quem reverentiae dignitatisque teneamus.

#### Cap. 94.

In fine orationis praesides custodesque imperii Deos ego consul pro rebus humanis, ac te praecipue, Capitoline Jupiter, precor, ut heneficiis tuis faveas, tantisque muneribus addas perpetuitatem. Audisti, quae malo Principi precabamur, exaudi, quae pro dissimillo optamus. Non te distringimus votis: non enim paeem, non concordiam, non securitatem, non opes oramus, non honores: simplex eunctaque ista complexum unum omnium votum

heit verlieren, so wird die Schuld unser, nicht deiner Res gierung seyn. Denn wir durfen, was unsern Gurften anlangt, wir durfen gang das seyn, was die Consuln einst waren, eh' noch ein Kaiser regierte.

Sind wir nun wohl im Stande, bir einigen Dank zu sagen, der diesen Beweisen deiner Gnade entsprache? nein keinen als den, daß wir es nie vergessen, Consuln, deine Consuln gewesen zu seyn; daß wir so denken, so stimmen, wie es Consularen gebührt; daß der ernste Gedanke, Mitsglieder eines freyen Staates zu seyn, und in allen Geschäften beseele; daß wir dem Staate nie unsern Rath, nie unsern Beystand entziehen, und nie als solche ansehen, die vom Consulate getrennt und so gut als geschieden, sondern als solche, die mit demselben immer auf das genaueste versbunden sind, und daß wir den Rang, den Ehre und Ansehen ben und gibt, auch durch Thätigkeit und Eifer behaupten.

## Cap. 94.

Und nun, an dem Schluffe meiner Diebe, flehe ich als Conful gu den Schungottern unferer Staaten für die Boble fahrt der gangen Romifchen Belt, flebe ich vorzüglich ju bir, Bupiter Capitolinus, erhalte uns beine Bohlthaten und verleihe diefen Bemeifen beiner Buld eine emige Dauer. Du haft fie erboret, die Kluche, die wir wider einen bofen Regenten 211) einft thaten; erhore nun auch die Bunfche, die wir fur den beften Gurften bir bringen. Bir wollen bide nicht mit Bunfchen ermuden, nicht um Friede und Gintracht, nicht um Gicherheit, um Reichthum und Ghre bich bitten. Gang einfach , aber bieß alles umfaffend , ift unfer vereinter Bunfc - bas Bohl unferes Gurften. Und dieg heißt nicht, um etwas neues dich bitten. Du haft ibn ja icon bamabis in beinen Schut aufgenommen, ba bu ibn dem Rachen bes unerfattlichften Raubers entriffen haft.

est. Salus Principis. Nec vero nova tibi injungi-Tu enim jam tunc illum in tutelam recepisti, quum praedonis 1. avidissimi faucibus eripui-Neque enim sine auxilio tuo, quum altissima quaeque quaterentur, hie, qui omnibus excelsior erat, inconcussus stetit. Praeteritus est a pessimo Principe, qui praeteriri ab optimo non potuit 2, Tu clara judicii tui signa misisti, quum proficiscenti ad exercitum tuo nomine, tuo honore cessisti 3.: tu voce Imperatoris, quid sentires, locutus, filium illi, nobis parentem, tibi Pontificem Maximum elegisti. Quo majore fiducia, iisdem illis votis, quae ipse pro se nuncupari jubet, oro et obtestor, si bene rempublicam, si ex utilitate omnium regit, primum ut illum nepotibus nostris ac pronepotibus serves: deinde ut quandoque successorem ei tribuas, quem formaverit, similemque fecerit adoptato: aut si hoc Fato negatur, in consilio sis eligenti, monstresque aliquem, quem adoptari in Capitolio deceat.

## Cap. 95.

Vobis P. C. quantum debeam, publicis etiam monimentis continetur. Vos mihi in tribunatu quietis 1., in praetura modestiae 2.: vos in istis officiis etiam, quae e studiis nostris circa tuendos socios 3. injunxeratis, cuncti constantiae antiquissimum 4. testimonium perhibuistis: vos proxime destinati-

Denn hatteff nicht bu ihn beschirmt, fo mar' er nicht unerfcuttert geftanden, ba alles Erhabene erbebte - Er, über alle erhaben. 212) Aber gang unbemerkt blieb ber bem ab. fcheutichften Kurften , ber es bem beften nicht bleiben fonnte. Du haft ihm die unverfennbarften Merfmahle beines Benfalls gegeben, ba bu por feinem Abguge gur Armee ibm beinen Rahmen , 213) beine Burde abtratft, haft burch ben Mund eines Imperators 214) beinen Rathichluß verfundigt, und diefem in ihm einen Cohn, und einen Bater, und bir einen Oberpriefter erfohren. Dit befto getrofterem Bergen bitte und fiche ich bich, gang fo, wie er felbft jeden Bunfc für fich einzufleiden gebiethet: Regiert er ben Ctaat wohl und gum allgemeinen Beffen, o fo erhalte ibn unfern Enteln und Urenfeln, und bann verleihe ibm einft einen Rachfolger, ben er gezeugt, und gebildet und fich gang abnlich gemacht bat; ober ift ihm bieß Glud vom Chitfal verfagt , 215) fo leite bu felbft feine Babl, fo zeige bu ihm einen Mann, ber es verbient, von ihm auf bem Capitolium jum Cohne und Machfolger ernannt gu merben.

### Cap. 95.

Wie viel aber ich euch zu banken habe, ihr Bater, bieß können auch öffentliche Schriften 216) bezeugen. Ihr alle habt mir das unverdächtigste Zeugniß der Liebe zur Ruebe in meinem Tribunat, der Bescheidenheit in meiner Prätur und eines edlen Muthes auch in den Geschäften ertheilt, die ihr in Rücksicht meiner übung in diesem Fache mir auftruget, ich meine in der Vertretung unserer Bundesgenossen, Ihr habt noch nicht lange meine Beslimmung zum Consulate mit einem so lauten Benfalle begleitet, daß ich es für Pflicht halte, alle Kräfte aufzubiethen, um diesen euren einstimmigen Benfall mir zu erhalten und mit jedem Tage zu

onem consulatus mei his adclamationibus adprobavistis, ut intelligam, etiam atque etiam enitendum mihi, ut hunc consensum vestrum complectar, et teneam, et in dies augeam. Etenim memini, tunc verissime judicari, meruerit quis honorem, nec ne, quum adeptus est. Vos modo favete huic proposito, et credite, si cursu quondam provectus ab illo insidiosissimo Principe 5., antequam profiteretur odium bonorum, postquam professus est, substiti : quum viderem, quae ad honores compendia paterent, longius iter malui: si malis temporibus inter moestos et paventes, bonis inter securos gaudentesque numeror: si denique in tantum diligo optimum Principem, in quantum invisus pessimo fui. Ego reverentiae vestrae sic semper inserviam, non ut me consulem, et mox consularem, sed ut candidatum consulatus putem.

vermehren. Denn ich weiß, bag man alsbann am ficherften urtheilen fonne, ob einer eine Burbe verdient habe, wenn er diefe Burbe wirklich betleibet. Unterftuget mich nur in biefem meinem Entichluffe und zweiflet an feiner Aufrichtigs feit nicht, wenn ich anders ber bin, ber gwar von jenem tuckischen Fürsten , 217) eb' er noch feinen Saf allen Recht. Schaffenen öffentlich fcwur, auf ber Bahn ber Ghre fich fortruden ließ , aber auch flille fand, fo bald er ihn fcmur; wenn ich andere ber bin, ber, ob er gleich furgere Bege 218) gu Burben offen erblidte, boch lieber ben langern ermablte, ber in ben ungludlichen Beiten bes Ctaates fich immer gu ben traurigen und gagenben gefeute und in ben gludlichen Beiten fich unter die fichern und froblichen gablt - 219) furg, wenn ich andere ben beften Rurften eben fo febr liebe, als mich ber folimmfte einft hafte. Die Chrerbiethung fur euch fen ftete mir beilige Pflicht, und . in meinem Bergen werd' ich nie Conful, nie Confular , fondern - ein Canditate 220) bes Confulats fenn.

## Adnotata

in

## Caji Plinii Caecilii Secundi Panegyricum

Nervae, Trajano Augusto

Cap. I. 1. alii caperetur.

2. ab Jove ipso, vide quae in vita Trajani dicta sunt.

Cap. 2. 1 quando, eum s. quamvis. Ex conjectura illustrissimi Equitis Guldberg, legendum — cui, quando sint actae: nusquam ut Deo nunc, nusquam ut Numini blandiamur, omnibus pateat, cui Principi et quo tempore panegyricus hic dictus est.

2. alii; Dignosque nos illis usu.

3. si majus, an majus.

Cap. 4. 1. boni Principes quae facerent recognoscerent, mali quae facere deberent, sic restituit pro vulgari corrupta lectione Schwarzius.

2. munera, beneficia.

3. alii regerentur.

4. alii emicuit. 5. alii humilitate.

Cap. 5. 1. alii enotuit.

- 2. alii; deum certum, ut docuit eventus.
- 3. alii; imperaturi, bonum signum erat feliciter imperaturi.
- 4. alii; mutatione, rectius vero nutatione, quippe nutare res labantes dicuntur, adeoque apte de turbido reipublicae statu.

5. obstinatum, propositum tibi stabile.

6. alii; at. 7. illum tumultum, postulabant milites Domitiano interemto, ut Nerva interfectores neci daret, sed quum is ab illis ipsis imperium obtinuisset, consentire noluit, hinc tumultu omnia miscent milites, et siccarios misere trucidant. Nerva coactus est, non tantum hoc dissimulare, sed et gratias tumultantibus agere.

Cap. 6. 1. mitissimo seni, Nervae sc.

- 2. quod nihil cogitur, non cogi potest.
- 3. tanti fuisse, tanti fuisse, ut tu tandem gubernaculum arripere movereris.

4. Princeps, Nerva sc. 5. Principem te

Trajanum.

Cap. 7. 1. Non ut prius alius atque alius, tangit hie Tiberium et Neronem, quorum prior calliditate Liviae ab Augusto, posterior Messalinae a Claudio adoptatus et successor constitutus est.

Cap. 8. 1. genialis torus, lectus qui sponsae magnifice sternebatur hic pro quovis loco domi.

- 2. pulvinar, pro simulaero, sed adcurate opponitur genialem torum.
  - 3. tantum, alii legunt tamen.
  - 4. irarum alii rarum.
- 5. an dubium cui dabatur, alii an dubium e. u. d. non imper. imperator q. r. amiserat? autorit. e. e. e. c. dabatur. Ex auctoritate illic: Hoeg Guldberg, lectionem Livineji et Schwarzii adoptavimus.

Cap. 9. 1. Nam successor etiamsi....nisi velis, velis nolis, moriens aliquando successorem patiaris; sed in te est, an adhuo vivus, socium et imperii participem eligas.

Cap. 10. 1. Longamque h. u. aetatem, longam gloriam precarere, ut Nerva diu viveret, precatus es, quo diutius honore nominis filii gauderes.

Cap. 11. 1. crimen, ut legem de crimine lac-

sae Majestatis ferret. Alii legunt numen.

2. talis es, talis, qualem beneficiis tuis compertum habemus.

- 3. proximos, Domitianum certe subintellige, sed quomodo Titum inter desides et superbos numeret, difficile intellectu est.
- 4. cujus pulsi fugatique triumpharetur, multo majus imperii Romani debilitati indicium erat, quam quum triumpharetur: quoties enim Domitianus triumphavit, toties pulsi fugatique erant Romani.
- Cap. 13. 1. meditatione campestri, exercitatione militari.
  - 2. libero Marte.
  - 3. quod alii quam.
- Cap. 14. 1. Germaniam que legi jubent critici Hispaniam Germaniam que.
  - 2. levis hie sc. equus ein Sandpferd ut ajunt.
- 3. dies stativorum, quum quies militibus concedebatur.
- 4. quin ille, Domitianus, quem paucis adcurate describit.
  - 5. ille genitus Jove, Hercules.
  - 6. rege suo, Eurystheo.
- Cap. 15. 1. quae refectiones tuas arbores; construe, arb. q. sc. praetexerint, refectuas.
  - Cap. 16. 1. ut factum est tempore Domitiania Cap. 17. 1. noscitare alii vocitare.

2. videor intueri immanibus ausia Barbarorum onusta fercula, et sua quemque fata vinctis manibus sequentem. sic Schwarzius insignem lacunam implevit, admodum false legitur: videor intueri in manibus sequentem.

Cap. 19 felices illos sc. duc, habe.

Cap. 20. 1. inter ea, quae imputare non possis, inter ea, quae laudi tibi vertere nequis.

2. persuadendum — non Principis, non magis acriter in Domitianum quam eleganter de Principe dictum. De verbis sequentibus hujus capitis cuicumque Principum dici potuit Horatianum illud: "hoc tibi dictum tolle memor."

Cap. 21. 1. ut, quamvis.

Cap. 23. 1. Equestris ordinis decora, potiores ordinis equestris.

- 2. monitore, nomenclatore, servo, qui domino, aut ignaro aut oblito, nomina occurrentium diceret. vid. Cicer. pro Murena.
- 3. latus tuum, corpus tuum, sive te, ut dieimus bie Perfon.
- 4. Deum ipsum tuum, Jovem Capitolinum, a quo ad imperium perductus credi volebat, alii legunt tunc.

5. illud Deorum prolaturus arcanum sc. adoptionis et regiminis tui.

6. quam similis ille dies, qui hunc genuit diem, dies adoptionis, causa hujus diei, quam similis huie: alii contra interpretantur; quam similis factus est hic dies tuus triumphalis, adoptionis diei.

7. gaudii fidem, gaudium sincerum.

Cap. 24. 1. onerasset alium ejusmodi introitus, quum sibi tam multa magnaque de te sperabant cives Romani, cuicumque, praestandis impari, talis foret honor oneri. 2. non quasi contingat, non quasi aliquid benignitate Deorum oblatum.

3. non ut imputes, ut honori tibi id tri-

buas.

4. illac sc. leges.

Cap. 25. 1. fere sequitur — esse videantur, si de rebus magnis taces, sequitur, ut illae videantur tam magnae esse, de quibus apte dici non possit.

2. congiarium munus quodeumque princi-

pum virorum singulis datum civibus.

3. donativum munus ab imperatore militibus. datum. De toto loco observes: Trajanum tam congiarum quam donativum spopondisse; quum vero aerarium exhaustum invenerit, ut utrique parti satisfaceret, militibus primum, sed tantum dimidium donativi, civibus postea congiarium, sed totum, distribuisse.

4. repraesentare, satisfacere.

4. priores alii priorem.

Cap. 26. 1. indici alii incidi.

2. educandis alii educandi.

3. omittunt quidem 70 proceres.

Cap. 28. 1. quando que, aliquando.

2. Perperam legitur: Deus tibi Caesar etc.

Cap. 29. 1. Emit fiscus, quidquid videtur emere, non tantum paciscitur, sed et pactam solvit pecuniam.

Cap. 30. 1. legunt alii ing. q. t. q. i. flu.,

fluminibus tamen conf.

1. Hine pars magna — nec dum satis humentes terras addiderat arentibus. Tirones observent velim, sensum totius facilem et clarum, modo constructionem periodi primo dispositam liquide teneant.

Cap. 32. alii habent: postquam cont, princ. terrarum, qui fecunditatem n. h. etc.

- 2. Et caelo quidem numquam translatitius dicendum foret ne caelo quidem umquam.
  - 3. omnium alii omnia.
  - 4. amnibus alii omnibus.
- 5. putct. Cel. Hoeg-Guldberg legit: putent, alii putes.

Cap. 33. 1. in edendo sc. ludos.

- 2. unco, uncus, hamus ferreus improborum gulae infigendus, quo vel in ignem, vel in aquam vel ad scalas trahuntur. Cic. Phil. 1. "uncus impactus est fugitivo."
  - 2. nunc mansuetud. inc., mansuefactas

bestias in spectaculo adhibitas.

- opes, quas principes olim occluserant, Trajanus vero in templa, ut publicos thesauros intulit.
- 4. retortas que cervices: sub mento enim mucro gladii erectus erat, ut rei visendam praeberent faciem.
- 5. noxiorum, alii innoxiorum, sed perperam, verte ex praescripto celeb. H. G. per locum suplicii, ubi rei capite plectuntur.

Cap. 35: 1. cautibus, scopulis.

- 2. indagine de inquisitione venatorum; proprie est series plagarum, in varos seu furcas venatorias subrectarum, saltusque cingentium sensus; terrore severissimarum legum a delationibus coercitos cohibitosque.
- 3. Ereptum exturbentur. Videtur res eo rediisse temporibus principum malorum, ut delatores, frontem illorum stigmate urendo, punirentur, quum calumniae convincerentur, quum vero post notam impressam tamen cum principibus in gratia manerent, eam parvi pendebant poenam, quam ideo Trajanus post Titum et Nervam maxime exasperavit, ita jure talionis damnati sunt.
  - 4. per quam lege perquam, admodum.
  - 5. dispensata, divisa -

Cap. 36.1. Deus. Vertit ill. H. G. ita, ut legat, nunc vere aedes Dei.

2. fiscus et aerarium ita different, ut, prior sit Gazophylacium principis, posterius reipub-

- 3. actori. Actores dicebantur servi vel liberti, qui pecunias et rationes patroni et heri et hic Caesaris tractant
- 4. procuratori rationes vectigalium Principum reddenti.
- 5. quoque excogitatum Principatui, sic Lipsius restituit pro vulgari cruciatui.

6. alii volo, sed perpeam,

Cap. 37. 1. h is sc. oneribus imperii:

2. extraneis. opponitur heres extraneus domestico heredi, qui consanguinitate cum testatore junctus est.

3. gratuito sine damno, s. jactura.

Cap. 40.1. Idem fecisti, ne malos principes habuissemus, quantum in te fuit fecisti, ut nemo credere possit, nos aliquando sub jugo malorum Principum fuisse.

2. Quo ingenio, tali quum sis indole.

Cap. 41. 1. Feres, Caesar, curam et sollicitudinem consularem, aequo animo feres, Caesar, me consulem de te sollicitum esse.

Cap. 42. 1. Voconiae leges - haec lex lata erat a. Q. Voconio Saxa Trib. p., et erat tes stamentaria, qua sancitum erat, ut qui post A. Posthumium et Q. Fulvium Censores census esset, ne heredem virginem vel mulierem faceret.

2. Juliae leges, multae sunt leges ab Augusto hoc nomine, hic sermo est de lege Papia Poppaea, quam senior Augustus, post Julias rogationes; incitandis caelibum poenis, et augendo aerario sanxerat. Vid. Tac. Ann. III. 25.

3. hos alii nos.

4. Domitianum intellige.

Cap. 43. 1. num quam soriptus — sic Lipsius et ill. H. G. legunt, alii: nunc quia scriptus heres, alii: nec, quia scriptus heres es.

2. advocaris testis et auctor citaris.

3. quotus quisque — quod esset de suo, quam pauci Principum nostrorum fuere, qui id tantum in patrimoniis nostris suum duxere, quod esset de suo.

Cap. 44. 1. qui malos faciunt, quorum illecebris et adulatione Principes mali redduntur.

2. privato judicio principem geris, geris te Principem talem, qualem privatus optasti.

g. quod nemo incolumitatem turpitudine rependit! nemo nunc minister nequitiae sit Principi ob id, quod incolumis servatus est.

- 4. Prodest bonos esse, quum sit satis abundeque, si non nocet, antea, sub Domitiano et aliis Principibus satis superque fuit, si integritas vitae integro haud noceret, nunc non modo non nocet, sed prodest.
- 5. praemia bonorum malos faciunt; si constet, quemque ex facto suo sive bono siva malo, judicari, eo ipso decernuntur boni et mali.

Cap. 45. 1. Censura et Praefectura morum in eo differebant ut illa temporaria, haec perpetua fuerit.

2. sequaces proni et promti ad imitandum. Cap. 46. 1. Respicit Neronem qui plausum populi inhians, histrionis more in scenam prodiit.

Cap. 47. 1. vos alii hos.

Contumeliarum gradus. Quidam principes constituerant quasi certos gradus amicorum et clientum, quos admitterent, qui ex ordine, quo admittebantur, dicti sunt amici primae, secundae, tertiae admissionis. Hinc contumeliosum iis videre poterat, qui a superbis admissionalibus et ministrie V. Band.

ad fores rejicerentur, ad gradus inferiores, aut prorsus limine submoverentui : cujusmodi contumeliis nullus dabatur locus in palatio Trajani.

Cap. 49. 1. in domo sua insidiis suorum pe-

riit. Sueton. Domit. Cap. 17.

2. longeque etc. quid illi tune profuit Di-

vinitas, quam mentiebatur.

3. non, nonne, et sie interpretaberis ad verba non enim ante medium etc.: ubi To non negative et non interrogative dietum est: tene porro, ultima haec verha ab non enim ante usque ad occultumque luctum refers, mores depingere Domitiani, qui, contra Romanorum consuetudinem, ad satietatem prandebat, ut spectator tantum coenae tempore inter convivas adesset.

4. convictus cas. genitiv.

Cap. 50. 1. exturbatis, e possessionibus suis ejectisa

- 2. Patrimonio, quod hodie dicimus Domain.
- 3. refert in imperium; usui et dispensationi reipublicae reddit.
- 4. Ergo in vestigia pares domini. Sedes nobilium a Principibus occupatas jam, jubente Trajano, redeunt ad possessores aeque nobiles.
- 5. suburbanum, villam prope ad urbem. Cap. 51. 1. pater tuus, Nerva, qui vestes, vasa, supetlectilia, et alia luxuriae et mollitiei instrumenta, in aula inventa, vendiderat.
- 2. tutius quod pater. Destitutus auctoritate codicum verba mutare hand ausus sum, sed addi cebet conjectura Lipsii, qui legi proponit, tu tuis, quod pater, tutuis usibus quod pater dedit subtraxisti.
- 3. auxeras jusseras Plinius innuit numerum ingenuorum, quos liberaliter alendos susceperat Trajanus, et spem plorium in posterum suscipiendorum, quam Circo ampliando dederat.

Cap. 52. 1, adeptus alii adpetas.

2. illa e autem aurea e — ignibus. lege et cape furias nostrorum temporum depictas, quas ultrices oppressae libertatis oppressi semper elegerunt cives.

Gap. 53. 1. Epaphroditum, scribam Neronis, capitali poena damnavit Domitianus, quod Neronem, hostem a senatu judicatum, manumque sibi inferentem adjuvisset.

Cap. 54. 1. effeminatis vocibus — frangerentur, inepta verborum et cautuum pompa, et saltationibus mimorum Majestas Principis laederetur.

- 2. Theatra et scenae sibi opponuntur. Scenae proprie, et prima significatione erant tabernacula, umbracula (lauberhutten). His quum uterentur, qui primi fabulas agerent et Ludos; nomen mox ad spectacula, et illum locum, in quo actores agunt. translatum est vulgo Schaubühne. Theatra, a Seaouai specto, loca erant in quibus spectatores fabulas inspiciebant —, Sensus, spectatores, cives ipsi, laudem tuam in caelum ferunt, haud opus est putida mimorum celebratio.
- 3. censendi officium Principis honore consumit? sententiam libere dicendi, ut reverentiam Caesari exhibeat, seponit.
- 4. utte quaevis credamus. Constr. ut credamus te velle ea, quae vis, et nolle ea, quae nolis.

Cap. 55. 1. quum priorum temporum necessitate, quum metu tyrannidis homines in excogitandis nevis titulis cruciarentur.

2. et nobis et aerario — aerario autem sie duce Schwarzio pro vulgata legimus. Sensus est; quum non omnes honores sibi publice decretos recusaverit Trajanus, liberasse dicitur Senatum suspicione, quasi hic Principem suum plane nullo honore dignum judicaret; et quum idem honores pareis-

simos admiserit, nec voluerit arcus ingentes, tem pla et statuas aureas de pecunia publica sibi strui.

aerario quoque consuluit.

3. Brutorum, qua Camillorum. Brutum illum Junium, qui reges expulit; et Furium Camillum, qui urbem a Gallis obsessam liberavit, hie respicit. In forma plurali ex schemate oratoribus usurpato ad rem amplificandam loquitur.

4. sedem Principis - locus. Princeps

est moderator civium, Dominus servorum.

5. invitum manet nolentem volentem Principem manet.

Cap. 56. 1. cujusquam, alii cujusque.

2. Quod secundum Consulatum recepisti. Primum Consulatum gessit anno Christi 91. cum Acilio Glabrione: secundum cum Nerva Ann. Chr. 98.

3. tum etiam tui potestas. etc., quum,

jam mortuo, nullius voluntati obnoxius erat.

4. Magnum est, differre honorem, gloriam majus, magnae laudis, sie explicat Behrius, est, quod honori tertii Consulatus, non ita inhiasti, ut eum differri nolueris. Majoris istud, quod quum tertio Consulatu gloriam magnam tibi certo comparaturus esses; tamen, quia credidisti, et alios, praeter te bonos, et rebus gerendis aptos esse, illos passus es e republica gloriam istam reportare, quam tu posses.

4. barbaras gentes, in Germania ubi Im-

perator exercitui Romano praefuisset.

6. postulantium, postulare est verbum forense, et notat, suum, vel alterius desiderium pro tribunali, apud eum, qui pracest; rei forensi, allegare, et exponere, inde postulantibus vacare dicebantur, qui expedirent supplicantium, et jus petentium desideria.

7. habitus ac dissonae voces, diversi Barbarorum vestitus, diversaeque linguae.

- 8. togarum ostentatione, non armis sed sola sua et nominis Romani auctoritate.
- 9. I magines, imagines suas in castra deferri, ibique exponi jusserunt imperatores, quum ipsi adeesse impedirentur.

Cap. 57. 1. in se transferebant, Neronem,

de quo Suetonius Cap. 43, tangit.

2. Haec de Nerone conf. Cap. citatum.

5. otioso ac vacante, quum otiosus consulatus vacaret, Nerva mortuo. — "Formula loquendi alias insolita otioso ac vacante privatis cessisti, pro otiosum ac vacantem p. c." Haec est observatio Schwarzii, nobis superflua, si quid auribus valemus, visa. Est enim forma ablativorum consequentiae solita.

4. invidios usne, an invidiam tibi, Trajano, optimo Senatori excitare poterat Consulatus

tertius.

5. quinquies, atque etiam sexies consules vidit. Marium intellige, qui septem gessit Consulatus. Julius Caesar quinto consul fuit.

6. sepositis. Seponi dicuntur, qui ad tempus se a certis negotiis sponte sejungunt, et

quasi abdicant.

7. Atilio Regulo et Quinctio Cincinnato id con-

tigit.

8. alii pergravem sed minus recte. Sensus: recusasti Consulatum tertium ut invidiosum, durum quid, et liberae civitati vix tolerabile quasi

continuum Consulatum Principis pati.

9. alii Papyrius et Quinctius quod jam dudum emendavit Lipsjus. Quamvis vero plures in historia Romana occurrunt Papyrii et Quinctii, dubium tamen non est per enallagen nullum hic designari, nisi L. Papyrium Cursorem et T. Quinctium Barbatum Capitolinum.

Cap. 58. 1. Ejus Domitiani qui Consulatus

XVII. cepit.

- 2. non sibi praestitisse, non suo honori et commodo, sed publicae utilitati inservisse.
- 3. incertum est, quis ille tune temporis tertio Gonsul fuerit.
- 4. contigitergo privatis reserare. Privatis quos ad Consulatum provexisti Primo anni die Consules magistratum inibant, ideo annum, inchoare dicebantur. Reserare fastos est formula cujusvis eadem. Fasti dicebantur libri Pontificum in quibus acta annua scribebantur.
  - 3. induxit, alii perperam legunt indixit.
- 4. praecerptum praefloratumque. Utrumque vocabulum de floribus et fructibus qui ante tempus carpuntur et delibantur, hine metaphorice intelligendum sie Domitianus quasi praecerpsit, praefloravitque decus purpurae consularis. quando consulatum ordinarium ipse quidem Kalendis Januariis suscepit, et per paucos dies et menses gessit, ut annus nomine ipsius notaretur; ac sie paullisper gestum delibatumque dimisit, ut reliquum anni tempus consulibus suffectis adsignaretur.
- 5. per alios frui, aeque\*frui et gaudere honore, quem gerant alii, quibus cessisti, ac si ipse gesseris.
  - Cap. 59. 1. est enallage temporis pro erat.
- 2. qu'um vero postulamus. Lacunam satis omnibus perspicuam sic restituit Schwarzius.
- 3. Quam, quum dare possent, occuparint. Vult Plinius, ut Trajanus segnes et molles successores exemplo suo doceat, ne aspernentur Consulatum, sed, quamvis eum pro sua auctoritate aliis dare possint, ipsi tamen identidem occupent.
- A. adscendere curulem, quam detineant, adeendant sellam curulem, nec eam ex fastidio aut ignavia post paucos dies deserant, sed, quae erant officia Consulis, jura dicere, lites dirimere, gnaviter administrent.

- 5. alii ceteris.
- 6. imputare, poteris tamquam singulare beneficium adscribere.
- 7. audivimus alii hie et paullo supra audimus.
- 8. medius annus, tempus vitae humanae medium, annis juventutis superatis.

9. didicimus sc. disciplina Stoicorum, quos

hane ipsam ob causam illudit Horatius.

- Cap. 60. 1. Parum est etc. Orafor statuit Trajanum responsorum; nihil esse, cur Consulatum sibi oblatum sumeret, quum Princeps, etiam sine Consulatu, in curiam venire, senatui interesse, et Senatores censentes audire possit. At, dicit noster, haec non sufficiant, opus est ipse adsis etc.
- 2. perrogas, perrogare, rogare omnes, qui jus habent sententiam dicendi, usque ad extremum. Alii prorogare, sed minus recte.

3. aliquando, republica stante, salva adhuc

libertate.

4. postulantibus. vid. supra dieta C. 56.

n. 6. alii legunt petulantibus.

5. Quid enim — consulem. verba quorum sensum obscurum nondum satis indagarunt interpretes perspicaces.

6. utriusque cura — obstrictus es Caesar, obligatus est cura ac vigilantia utriusque, M. J. Frontonis, et Acutii Nervae, quos in tuo tertio Consulatu etiam tertio Consules feceris, collegasque, unum post alterum adoptaris.

Cap. 61. 1. ter Consule adsidente. M. Julius Fronto, tune Consul, sed secundo loco nun-

cupatus, hic intelligitur.

- 2. tertio Consul: designatum de hoc Consulu incerti sunt.
  - 3. quum, quamvis.
- 4. edito, in alterum dignitatum gradum provexisti.

- 5. Si unius speciem haberetur, si modo unum tertio Consulem tecum Consulatu ornasses, jam magni animi specimen dedisse existimandus esses; quid? quod duos tertio Gonsules tibi eodem in anno adscivisti.
- 6. lectio vulgata est: Quid? quod duos pariter tertio Consulatu collegas tui sanctitate decorasti. nostra, quae liquida et patens ex recensione Schwarzii, fluit.

7. lectio vulg.: ut d. C. ampl. et collegam

te uni daret. Nos Schwarzium sequimur.

8. Uterque nuper Cons. — a te datum. locum explicatu sane difficilem sic explicat Schwarzius ,,ut Plinius exaggeraret illud beneficium . . . commemorat hos utrosque nuper Consulatum secundum gessisse, a patre Nerva ipsis delatum; atque hoc idem propemodum esse, ac si ab ipso Trajano illum alterum Consulatum acceperint; quia nempe filius, Trajanus, jure meritoque in partem et societatem laudis paternae veniat; et quia Trajanus tune collega Imperatoris, atque jam ipse Imperator Consulque fuerit, ut adeo ab utriusque Imperatoris et Consulis ordinarii voluntate ac consensu illud ipsum beneficium pependerit." - alii verba quanto minus ita explicant: "Quanto Nerva minor Trajano, fanto minoris dignitatis Consulatus, quem acceperant a Nerva, eo, quem a Trajano." Quis vero credat, Trajanum aequis auribus adulationem, qua laus Patris benefici et justi detereretur, audire De consulatu vero horum temporum nota; primum: temporibus reipublicae liberae jus creandorum Consulum spectasse ad suffragia totius populi in Comitiis centuriatis. Exspirante vero libertate Julius Caesar Consulum electionem non populo reliqueras, sed seposuerat sibi maxime et Senatui. Augusto imperante, etsi habebantur populi Comitia, tamen nihil ibi praeter voluntatem Augusti agebatur: quod absolutum dominium sequentibus Imperatoribus indies crevit. Deinde observandum est, titulum et nomen Consulis semper retentum esse, sed tantum in Iudibrium et dignitatis et populi. Praeter enim binos ordinarios, plures tunc Consules suffecti, et plerumque decem in unum annum creati sunt, ut plurimum vero illo tempore Consulatus erant bimestres. Postremo adeo crevit ambitio sub Imperatoribus, ut sub commodo, teste Lampridio, umo anno viginti quinque essent Consules.

9. praenuntius clamor — clamabant lic-

tores: animadverte.

10. Expertum — consulatibus reddebantur. Cave, ne vanam transpositonem verborum putes. Sensus est: Non Consules tertio electi sunt, ut honor et gloria illis Consulatu tertio iterato augeretur; Consulatui vero, ut ex meritis eorumdem hominum major amplitudo huic summo muneri accedat, cosdem homines praesse voluit Trajanus.

11. alii legunt: "indulgentiam tuam necessitas" sensus est: Ex benignitate tua citius hominibus bene meritis iterum Consulatum tribuas,quam olim libera Republica, quum hoc non nisi, in ultimo rerum discrimine factum est.

Cap. 62. 1. — Teste Dione hoc, Nerva jubente, factum est. Aerarium enim luxuria Domitiani paene exhaustum invenit.

2. alii equidem — omnia sequentia de Do-

mitiano intelligenda sunt.

3. Schwarzius legit suscipit. Suspicit, admiratur, favet.

4. nulliusque magis, q. a. insidiantes susurros, negligis susurros, quibus hi, qui calumniis aures patientes, praebent, in primis decipiuntur.

Cap. 63. 1. in illa vetere potest: s. s., in campo Martio ubi olim, salva libertate, Populus Romanus jure suffragii dandi gaudebat, in legibus ferendis et muneribus publicis dandis.

- 2. carmen, formulam verborum, quae comitiis habendis praemittebantur, et erant fere praecationes ad Deos, ut res bene et feliciter eveniret.
- 3. nec jam irridendam moram: non populum, in nihilum morari et adventum Caesaris operiri, quum antea omnibus satis superque constaret, neminem consulem nisi ipsum Principem fore, quare supervacanea mora, et vanum irridendumque suffragium civium.
  - 4. non, nonne.
  - 5. alii spatiosissima.

Cap. 64. 1. a digendum te praebes — i gnota, formula jurisjurandi te obstringis, cujus Principes antecedentes, ignari erant.

2. Ab Augusto usque ad Gratianum, Pontifi-

cis titulum sibi vindicarunt Caesares.

3. Alii sedens praebuit jusjurandum. Praeire jusjuradum, verba juramesti, juranti haec repetituro, recitare.

4. idem tertio Consulem fecisse quod primo: construe: tertio Consulem fecisse idem,

primo Consul fecisset quod.

Cap. 65. 1. in rostris — frequentius dicitur pro rostris sed in rostris proprie, dum in suggestui rostris ornato Oratores adscendebant, quare 70 pro male explicant quidam ante quasi in conspectu rostrorum dicebant, quod perverse. Cicero ipse alicubi dicit: semper in rostris curiam, in senatu populum defendi. Annotandum porro, Editiones quasdam habere nostris, quod vitium typographicum censendum.

2. Quid ergo, alii Quod ego.

3. pejerare — sie vulgata. Sensus: ne ipse pejerans exemplum perjurii etiam aliis praebeat, malunt tamen Grammatici legere pejerari, sed auctoritate destituti, lectionem adoptare haud ausi sunt. 4. hoc pro concione. Edictum illud tyrannis loco concionis erat, dum populum servum convocare haud dignati sunt.

Cap. 66. 1. sed eum dem in locum, dum de consulatu ejus egi, etiam de juramento, ut a

materia nostra non alieno, disserui.

2. facilius, non tam periculosum erat illos habere iratos, dum rabiem apertam quodammodo evitarent, quam propitios, quorum frandulentum ingenium nimis credules insidias struebat.

Cap. 67. 1. alii ex oratione.

- 2. malunt quidam felicitate, sed Schwarzius vulgatam defendit. fidelitas temporum, mutua inter Principem, Senatum Populumque fides.
  - 3. ceteros sc. sospites incolumesque.
- 4. Alii se superstites reipublicae, o. f. nulla cura tacti rempublicam perire vident, dum ipsi quieti et felices vivant.
- 5. in consilium de te Deos mittis, ex interpretatione Catanaei; facis (dum quotannis ea vota instauras) ut Dii de te consulant; an dignus sis qui serveris; sic ctiam ill. Guldberg.

6. ne debeat sc. illa vota solvere.

- Cap. 68. 1. publicae servitutis nuntios. sic dicebantur, quos e provinciis mittebant Praesides, ut certiores facerent Principes, etiam malos, omnes vota fecisse pro salute Principis, neminem vitasse juramentum, quo ad fidem praestandam et jugum ferendum obstringebatur.
- 2. Nec erat discrimen u. p. omnes timentur. Mali Principes omnium omnino provinciarum praesidumque defectionem aeque timebant, si nuntii de praestito juramento non adtempus praescriptum adessent; difficile enim nemo inter praesides inveniretur, qui Principe dignior imperio non haberetur.
- 3. nemo hoc sibi non praestat. Nemo est, quin sua causa hoc faciat.

4. Turpis tutela Principis, cui potest imputari. Dedecori Principi est tutela, să cives Principem ita tueantur, ut tutelam concessama beneficium illi collatum aestiment, pro quo gratias Princeps solvat.

5. scires, mollissimis istis auribus parci. Misere vexat hie locus interpretes. Liceat ex multisaliquid nostrum facere. "Scires, sie Schwarzius, in istis privatis nostris de te sermonibus, votisque nihil maledicentiae, nihil querelarum adfer-

ri, quibus aures (piae) offendi possent."

Cap. 69. 1. senatum — lectionem vulgatam repudiavit Schwarzius, dum formula, Consulatum circumirent plane insolita sit, quum contra lippis notum est 70 senatum circumire, comiter adpellare, adsidue et diligenter rogare, ut senatorum favorem et suffragandi studia sibi adjungerent.

2. quisque, more Plinii, pro quisquam.

3. Senatus est casus secundus, ut et mox infra Senatus reverentia, reverentia, qua Senatum colis.

4. indulgentia est casus sextus — sens. bonitate et elementia Caesaris.

Cap 70. 1. inque ea civitatis amplissimae reditus egregia constitutione fundaverat. sie Schwarzius, praeeunte Lipsio, scripsit locum, quem admodum mendosum hujusque invenias.

2. allegandum, referendum adnotandum, quo constitutio egregia in civitate a Quaestore facta, ipsi Quaestori honori a Senatu verteretur.

g. vides enim — testimonium reddet. Verba difficilia, ut colloquium inter duos cives temporibus gravibus antecedentium Imperatorum habitum explicant interpretes. Vides enim, non igitur nescis statum nostrum! cur ambiam petamque honores publicos? nihil nunc prodest fi-

deliter fungi honoribus, praemia enim non sunt meritis nec honores bonis. Textum ex Schwarzii recensione restitui pro vulgari — "Vides enim, si quid bene fecero, nescit Caesar; aut si fuerit, testimonium non reddet."

4. adsecutus sibi debeat, virtutibus suis

non favori, acceptum referat.

5. Provinciis — remisisti, incolis provinciarum, quibus bonos praefecisti viros, neque timeant necesse est, ne sibi a Praefectis injuriae inferantur, nec adcusent Magistratus coram Principe vel Senatu.

6. si subintellige illi, et plana est con-

structio.

7. longae forent ambages, si omnes virorum eruditorum de hoe loco sententias recenseamus. Schwarzius Lipsium, nos Schwarzium secuti sumus. Sensus est: omnibus constat, nihil Candidato in honoribus novis petundis magis prodesse, quam si muneribus jam oblatis bene et honeste functus sit.

8. Codicillos. Privatas laudationes interpretatur Lipsius. Secundum alios codicilli sunt schedie provincialium ad Principem, quibus eidem testimonium de re optime a Prafecto gesta redde-

rent.

Cap. 71. 1. devexus quidem in planum deflexus et inclinatus e sella curuli ad aequum planumque locum.

2. imputantibus, sibi multum tribuentibus.

3. adferamus lectionem e recensione Schwarzii; "contigit o culis nostris insolita ante facies; Princeps aequatus candidatis; et simul stans: contigit intueri etc." — de verbis nostris ita judicat supra commemoratus; sive verba haec, sive eorum sententiam spectes; nihil facile indecorum indignumque, stylo Pliniano deprehendis, nihilominus tamen ea verba jamdudum suspecta haberi coeperunt etc.

- 4. alii quam ab humilitate.
- 5. ut si alii eadem ista mandasses locus perobscurus, quem ita explicat Lipsius: t a mquam privato alicui istud praecepisses, qui tibi obsequeretur. Plinius fortasse respexit Quaestorem Principis, cujus erat, nomine Principis in senatu recitare Orationes.

6. Omnes comitatis numeros obibas,

omnes comitatis partes explebas.

7. sic Lipsius quamvis absque auctoritate codicum restituit. Suffragatores erant, sive illi, qui Candidatos Principi commendarunt; sive hic Senatores intelliguntur, penes quos solos jus suffragium dandi erat.

8. ornari qui se, alii ornarique — in constructione omissa particula quam, quod saepius post magis. Sensus est: Senatus la etabatur, se aeque ac Candidatos, quos laudabas, honore judicii tui ornari.

Cap. 72. 1. Nosti necessitatem servitutis, ipse duram servitutem sub imperio malorum Principum expertus es

2. alia tristium inventio, tristes et gaudentes suo singulari singuli utuntur modo, que adfectus exprimant, quem imitari simulatio nequit.

Gap. 73. 1. non amictus cuiquam, non habitus quem modo extulerat. Primo observes, Romanos ad adfectus suos ostentandos variis occasionibus vestimenta sua jactare et concutere solitos esse. Deinde 70 habitus non vestitum, sed gestum vultus et corporis, simulque motum animi respicere. His observatis, facilis sensus patet; Nullus civium fuit, qui non prae gaudio amictum togamque jactaret et cui non alius oris corporisque habitus fuerit; quam quem modo prae se tulerit, quum domo in concionem exiret.

2. utque numquam frontem tuam abstergeres. Multa de hoc loco tam quo d stylum quam quoad sensum disputant grammatici. Multi sed contra contextum legunt non numquam alii numquam non. — De authentia vocabuli abstergeres quoque dissentiunt, dum Plinianum illud esse non agnoscunt. Schwarzius, cujus textum habemus, preponit legendum, si mutes utque numquam frontem tuam fingeres — sufficiat vero de verbis. Jam de sensu: Livinejus et Lipsius sic interpretantur "Precati sumus ne umquam tibi deesset tam nobilis causa pudoris et lacrymarum." Sive, prout Baunius; "ut perpetuo hujusmodi lacrymae, plenae pudoris et verecundiae ex oculis tuis manarent." Cellarii interpretatio est: "ut semper tibi materia sit tales pietatis et verecundiae prae gaudio fundendi" —

3. Il o c ipsum, has sedes, quod de lacrymis divi, subsellia senatoria, quasi nobis responsura, ut testes sint, rogamus.

. 4. nobis alii nos — quo sensus nihil mutatur.

Cap. 74. 1. Magna hoc fiducia nostri, majore tamen tui diximus, Pressa loquendi forma Romanis captu facilis, hic, ut saepe, multis circumscribatur necesse est, si a nobis intelligatur. Sensus est:, quum diximus erede nobis; diximus hoc, confisi conscientiae nostrae, dictitanti, nos exanimo te habere et praedicare felicem; ac, dum diximus, crede tibi adhuc majore fiducia animi tui id diximus; quia certum habuimus, te ipsum tuae felicitatis et dignitatis esse conscium, et introspicere vitam tuam, atque intelligere, quid merearis; neutrubi simulatio locum habet." Sic Schwarzius interpretatur.

2: proinde dabat — detrahebat. Conscientia, quae bona Principis Trajani, fidem adelamationibus et precibus postris dabit, quod haud fictae et simulatae sint, quum contra conscientia ma-

la antecessorum malorum fidem sinceritatis precibus nostris detraxit.

Cap. 75. 1. in Vulgus sic vera lectio pro vulgata corrupta in singulis.

2. post ipsos, ipsis defunctis.

3. in posterum exemplo provideres, posteris exemplo bono consuleres.

4. habeantque id muneris tui, tibi trihuant, tuum aestiment beneficium.

5. et tamen vincas, tamen eum diem pluribus meritis et majore laetitia superes.

Cap. 76. 1. alii omittunt sub, quod pro ex.

- 2. nihil praeter consulem ageres, non ex auctoritate illimitata Principis, sed moderatione consulari, senatorum sententias exspectares.
- 3. unus solusque censebat a Principe nempe jussus loqui, cujus sententiam, quasi extortam, reliqui nolentes volentes sequerentur, nemine magis intus sententiam improbante, quam qui primus ex jussu Principis sententiam dixerit.
- 4. Praecurs orum. Praecursoies erant praeambulones et adparitores, qui ut viam adperirent praemunirentque Principi incedenti, turbam submovebant.
- 5. consultare aves, ad auguria capiunda. Verba vero in limine ex Appi. Alexand, L. 11. de bello civili explicari possunt. Tradit enim morem fuissu magistratibus curiam intraturis ειωνιζεσ Sai, aves consultare sive auspicia capere.

6. tantus pudor fascibus, tam modesti et silentes lictores, qui fasces praeferebant.

officium, comitatus — gallica lingua "Suite."

Cap. 77. 1. ex renuntatione, quum in campo Martio eligerentur et crearentur. ex destinatione, quum in curia ut digni, qui eligerenter, judicati sint.

- 2. consulis sc. sellam curulem candidatus consulatus stetisset.
  - 3. in ipso honore sc. praetorio.

4. non amplius, non majus vel praestautius exquiri, cur aliquis etc.

5. cave tiro, ne legas de — se — ru — it sed de — ser — vit deservire, valde, omnino servire.

Cap. 78. 1. obsequio tuo crede. Obsequio est casus sextus. Sensus: ideo crede, quia obsequendum ducis senatui jubenti, neque enim ei obsecuturus esses, si intelligeres, hoe non esse nisi adulationis verbum.

2. Non est minus civile, statui liberae ci-

vitatis conveniens et dignum bono cive.

3. Schwarzius cum pluribus putat hie legendum esse, donec te Consulem quarto (sive rursus) videant: sed in textu hoc verbum non recepit.

4. quibusque apud deos adesse consuesti, quorum preces et vota tuis adjuvisti et Diis commendasti. — Alii legunt apud D. esse.

Cap 79. 1. Tolerabilius fuit — quam usum negari, tolerabilius foret quartum tuum Consulatum nobis negari, si non antea tribus Consulatibus experti fuerimus te talem Consulem.

2. audiet, reddet quas proxime voces ét adelamationes, quas nuper audivit et reddidit.

3. continuo se, aliae et quidem editiones plurimae continuos. Lipsius textum emendavit.

4. tam diligens temperamenti, tamstudiosus moderationis — sic Nepos de Epaminonda dicit — adeo veritatis diligens, ut ne etc.

5. precibus, alii perperam legunt prae-

sidiis.

Cap. 80. 1. legationum, legatorum.

2. obsidet non hostiliter sed supplex et exspectans, dones admitteretur.

V. Band.

3. mitis severitas, severitas mansuetudine temperata, non dissoluta elementia, elementia non nimis profusa.

4. Non locupletando fisco sedes, non judicia exerces, ut ex muletis reorum fiscum lo-

cupletes.

5. vere alii veri.

6. intercedere iniquitatibus magistratuum, impedire et cohibere injurias privatis a magistratibus injustis illatas.

7. velocissimi sideris more, solis more.

8. invocatum non adjective, pro non vocatum dictum, sumi debet, sed participium verbi invocare est, quod patet ex 70 und e cum que.

9. quibus nunc per te. Schwarzius legit

qua nune parte curarum.

- 10. fungeris enim sufficisque mandanti, satisfacis Jovi, tibi suas in terra partes mandanti.
- Cap. 81. 1. Quod si quando cum influentibus negotiis paria fecisti, si aliquando officiis undequaque influentibus satisfecisti.

2. lucos numinibus sacros.

3. et obsidione q. lib. agr. labor — eleganter dictum, segetem a feris tempore pacis, ut ab hoste tempore belli, vastatam tueri.

4. gloriam istam sc. venationis.

- 5. qui obire sc. illam gloriam Sensus est: Principes etiam, qui ignavia et mollitie gloriam venationis non acquirere potuere, illam tamen gloriam putida et adfectata venationis imitatione sibi tribuere voluere.
- 6. fractasque. legunt quidam minus recte fractis.
- 8. in ipsorum se: Principum, quo spectatoribus ludibrio fuere.
  - 8. Huic. sc. Trajano.

9. manibus. fluitant grammatici tam quoad verbum, quam quoad interpretationem — legunt quidam navibus — explicationibus aliis omissis unam modo adferamus; Plinium nempe Principes innuere timidos et ignavos, qui desides, manibus in gremio positis, nautas laborantes inspiciebant.

Cap. 82. 1. Quantum dissimilis illi sc.

Domitiano.

- 2. religato revincto que navigio, alteri navi, quae illum, in qua ipse ingenio indulgebat, traheret, immotis interim navis imperatoriae remis, ne illorum fragor et pulsus delicato Principi gravior esset.
  - 3. piaculum, victima expiationi destinata.
- 4. Alii deferentia deferentia, quae naves facile deferunt
- 5. maritos Dearum, Cephalum et Orionem intellige.
  - 6. deorum liberos Castorem et Pollucem.
- 7: nee dig. nupt. magis, non tam diguitate nupt.
- 8. quae quantaeque sint. Cuspinianus restituit hace tria verba, sine quibus, sententia manca et mutila foret.

9. otio prodimur -, in ludis et parvis

animum et mores prodimus.

Cap. 83. 1. Multis illustribus. ut exempla adferamus, Cicero, qui Terentiam, Sylla, qui Metellam, Pompejus, qui Mutiam, omnes impudicitiae fama pariter laborantes, in matrimonium duxere.

2. probati exacquo spectati estis. laudem-

que et adprobationem meruistis utrimque.

Cap. 84. 1. Neque enim umq. perieli. esse pri. quae non desierunt. Explicat, quamvis mihi, cui sensus horum verborum difficilis est, non satisfacit, Schwarzius — "numquam, haec sunt verba ejus, erit periculum, ne uxor tua, et soror,

in ordinem sortemque feminarum privatarum redigantur; quoniam eamdem modestiam, quam privatae habuerunt, semper retinent."

2. Cognomen Augustarum. Titulum illum summi honoris non tantum Caesarum uxoribus, sed eorumdem matribus, filiabus, sororibus, aliisque familiae mulieribus tribui notum est.

Cap. 85. 1. hane se. amieitiam.

2. Vices exigat — hino Seneca inquit — si visamari, ama.

3. utrimque, ex utraque parte, quod sc.

et diligis et diligeris.

4. haec secta, haec disciplina, haec regula-Cap. 86. 1. optimum virum. Quis fuerit vir ille optimus, incertum: sunt qui Licinium Suram intelligi volent.

2, distractus separatusque ab eo.

- 3. ingerentibus, ambientibus honores, se ultro offerentibus.
- 4. prolaboriosa illa statione et exereita, prostatione quae tibi multum laboris facessit, et te curis multis et negotiis exercet.

5. confusionem, moestitiam - digredi-

entem, abeuntem amicum.

fnilla amicitiae specula, palam, omnibus intuentibus.

7. nec sustinuit reced. non etiam atque etiam votis, lacrymis sequi, non po-

tuit non abeuntem votis et lacrymis prosequi.

8. nisi quad pene ipso contubernio Principis f. j. e. d. Principem desiderantem, desiderare Principem, de quo scimus, ipsum pariter nos desiderare, pene felicius est, quam ipsa familiari consuetudine Principis frui.

9. et ille quidem, ut maximo fructu suscepti, ita majore d. a. g. fruitur. Maximum fructum suscepti officii cepit praefectus praesorii, dum ax illa praefestura, regte administrata, sibi conciliavit firmavitque amicitiam Trajani; at majore adhue depositi officii coepit frui, quod Princeps votis suis lacrymisque, et singulari absentis desiderio, publice declaravit, quantum adprobarit amaritque eumdem Principem. Sie interpretatur Schwarzius, cujus, e multorum lectionibus rectam durimus.

Cap. 87. 1. Dignus est Caesar — — et quos ex otio revoces, et quos otio reddas. Felix status reipublicae est, si supersint amici Principis et ministri boni, qui quum pares sint rebus gerendis, se tamen non ingerant obtrudantque honoribus, neque ambiant munera publica quaestus causa; itemque si nemo cogatur ad sustinenda munia, sed quibusvis bonis et bene meritis facultas, ex voto suo videndi concedatur. Sic raciocinatur saepe commemoratus Schwarzius; et hoe lecto, sensus Plinii facile patet.

2. fovete judicium, omni ope laborate, ut tueamini et conservetis illam bonam Principis de

vobis existimationem.

Gep. 88. 1. Paratum id quidem et in medio positum, — — — — si quis meruisset. Sensus: vox optimus, omnibus nota est, sed si illam consideres, ut qua S. P. Q. R. Principem ornari voluit, qua gratum animum indicare voluit idem populus, nova est. Et quod nemo ante te fuerit, qui tali honore dignus habitus sit, inde scias, quod non tam diu in illo titulo, quo tu prae omnibus ornaris, excogitando haesitavimus, si quis ante te tali dignus honore fuisset.

2. alienum, non suum proprium, nam tu il-

lud primus meruisti.

Cap. 89. 1. pater Trajane! Parens natura-

lis Trajani imperatoris.

Cap. 90. 1. publice magis quam privatim, magis ob beneficia reipublicae quam sibi praestita obligatos putent.

- 2. hominibus certis quibusdam.
- 3. Domitianum intellige.
- 4. ut nos etsi minus, ut bonos tame na promovere vellet. Ut verba, etsi minus explicat Lipsius, legendum putat, etsi minus notos. Hoc rejicit Schwarzius, qui rectius supplet, etsi minus promoverit, quamvis 70 promoverit in textum non recepit. Sensus Divus Nerva, ut pericula nostra honoribus remuneraret, nos, tamquam bonos cives, promovere in animo habuit, etsi minus promoveret, quamvis propositum suum non perfecit, nam morte praeventus est.

Cap. 91. 1. in praesectura nempe aerarii.

2. nisi quod tamen verumtamen.

Cap. 92. Tantatibi — privatos esse non sineres. Hune locum, implicitum, haud intelligo.

2. carmen, v. supra, C. 63. 2.

3. conf. Cap. 61: 8.

4. mensem, Septembrem, quo interfectus Domitianus, electus Nerva, et natus Trajanus.

5. currus, quem Praetor aut Consul, veste triumphali indutus, munera editurus, conscendebat.

6. omina alii omnia.

Cap 93. 1. consules esse, exercere potestatem et auctoritatem Consularem.

2. ante Principes, libera republica. Cap. 94. 1. Praedonis - Domitiani.

2. praeteritus est a pessimo — non potuit. Luctuosis temporibus illaesus a Tyrannorum maximo, Domitiano, servatus est, qui in successore eligendo haud praeteziri potuit a Principum optimo Nerva. Ni fallor lusus verborum est in verbis praeteritus et praeteriri.

3. confer. Caput 3. hujus Panegyrici.

Cap. 84. 1. in tribunatu quietis, perhibuistis, mihi tribuno plebis testimonium de officio meo tranquille peracto.

- g. in praetura modestiae se. perhibuist, testimon.
- 3. quae estudiis injunxeratis, officia, quae mihi, tamquam cum studiis meis forensibus congruentia, injunxeratis circa tuendos socios, causis provincialium in foro tractandis.
- '4. antiquissimum, nobilissimum, praestantissimum.
  - 5. Domitiano.

## Erklarende Anmerkungen

## Panegyrifus.

Cap. 1. 1) Nerva hat ben Trajan auf dem Capitolium, biefem irbischen Wohnste Jupiters, wie es Cicero nennt, feperlich zu seinem Sohn und Nachfolger ernannt. In dem Capitolium nun hatte Jupiter eine besondere Capelle (cellam) wo er verehrt wurde, und wahrscheinlich ist es dice, welche hier Plinius so prächtig umschreibt.

Eap. 2. 2) Schwarz nahm die Euspinianische Ergangung quam sit in dignum in ben Text auf, und ich glaube nicht, mich entschuldigen zu muffen, das ich sie auch beybehalte. Man darf die gewöhnliche Lesart nur ansehen, um ihre Harte zu fühlen.

3) Man weiß, wie viel sich Domitian auf seine Schonheit seinbildete. Er pflegte die Worte Achills beym homer in der Miade (Gef. 21, v. 107.) auch von sich zu gebrruchen: Sieheft du nicht, wie majestatisch ich bin und icon?
4) An dem Rero, der auf dem Theater beffer figurirte, als auf dem Thron.

- 5) Die vorigen Kaiser verachteten biefen Rahmen, ber ihnen zu burgerlich klang. Domitian ließ sich lieber dom in um et deum nennen. Trajan nahm ihn an und führte ihn vorzugsweise vor den übrigen Kaisern. Geg glüdlicher als August und besser als Trajan! rief man den folgenden Kaiser zu.
- 6) So frey von allem Emange find jest die Bobfprüde, die wir bem Raifer ertheilen. Sonft mußten wir unsfere Fürsten loben; jest muß ber Kaifer unsere Bobfprüche, unsere Bunsche für seine Wohlfahrt, verdient haben, wenn er sie boren will.
- 7) Trajan weiß, baß wir ihm bergleichen Lobsprüche nicht fagen, weil er unser Oberhaupt, sondern weiler Trajan ift, weil er fie verdient.
- Eap. 4. 8) Ich habe hier nach ber Gefnerischen Lesart sibersegt: Non enim sed agentibus habetur. So fehr auch die Codd. für die gewöhnliche Lesart (ab agentibus) sprechen: so ist doch die erstere so gang im Geiste des Plinius, daß sie Schwarz selber unter die glücklichen Fehler gablet.

Cap. 5. 9) Nach Rieder - Deutschland, wohin er vom Domitian als General - Licutenant (legatus consularis) beorbert wurde.

10) Auf bem Capitolium stand ber Jupiter Imperator, so wie ber Jupiter Capitolinus. Die Thüren wurden geöffnet, bas Bolt sah bas Bildniß, und gerade, ba Trajan über die Schwelle trat, rief es die feyerlichen Worte: Salve Imperator! Plinius, ber feinen auch noch so unbedeutenden Umstand vorbeygeht, ohne ihn zum Lobe Trajans zu bemußen, sieht aus eben dieser Ursa-

che auch hier eine Borbedeutung für feine funftige Thron-

- 11) Nach bem Tode Domitians rebellirten die Golbaten und sie würden seinen Tod so gleich an den Morbern gerochen haben, wenn es ihnen nicht an einem Anführer gesehlt hatte. Da Nerva auf den Thron kam, warf sich Easperius Alianus, Prafectus der Leib. Garbe, zu ihrem Anführer auf. Nun begann ihre Wuth aufs neue, und sie ward nicht eher besänstigt, dis ihnen der sanste menschenfreundliche Greis, nach langem Kampse, die Mörder Domitians Preis gab.
- 12) Ich lefe bier mit Gefner At sicut etc. weil biefe Partitel beffer in ben Busammenhang gu paffen scheint.
- Cap. 6. 13) Rerva konnte fein Ansehen nicht langer behaupten, und wollte er nicht feine Krone ober wohl gar sein Leben verlieren, so mußte er ben Trajan zu feinem Mit Regenten ermählen. In diesem Berstande gab denn Trajan dem Rerva bie Krone wieder, weit diese für den Rerva schon so gut als verloren war.
- Cap. 7. 14) Bu den Beiten ber Raifer hießen alle biejenigen Privati, welche nicht Raifer waren.
- 15) So hat Augustus aus Bartlichfeit fur die Livia ben Tiberius, und Cloudius der Agrippina ju Liebe den Rero an Sohnes Statt angenommen.
- Cap. 8. 16) Wenn Romifche Generale einen Sieg erhielten: fo schickten fie einen Bericht bavon nach Rom, ben fie mit Lorbern umwanden; biefer Lorber wurde alsdann in ben Schoof des Jupiters niedergelegt, beffen Statue auch figenb gebildet wurde.
- 17) Trajan begab fich nach bem Sieg über bie Deutschen nach Pannonien und schiefte von ba aus ben Siegesberricht nach Rom.
- 18) Eine bichterifche Borfiellung. Ben ben Dichtern erfcheinen bie Botter immer in ungewöhnlicher Grofe. Co

stellt Plinius, auch ben Nerva vor, da er ben Trajan im Capitolium adoptirte, weil Nerva da so zu sagen der Servold war, der ben Rathschluß ber Götter verfündigte. Damm hat sich wirklich vergessen, wenn er ben dieser Stelle anmerkt: "Ben dem Bewußtseyn einer recht guten That pfleget auch die Statur und Stellung eines Menschen sich zu erheben und etwas länger und ansehnlicher als sonst zu erscheinen." Mir siel hierben Porick ein, der um einen Bolllänger ausstünd, da des Königs von Frankreich Gesundheit getrunken und sich mit ihm ausgesöhnt hatte.

19) Geht mahrscheinlich auf die Adoption des Piso vom Galba im 3. E. 69, welche beyde von den rebellischen Solbaten im Lager erschlagen wurden. Die Partikel nuper hat febr oft eine ausgedehntere Bedeutung und kann auch bey Begebenheiten gebraucht werden, welche vor zwanzig und mehreren Jahren geschahen.

20) Eafar bedeutete bisweisen das, was ben uns ein Romischer Konig ist; Imperator heißt hier ein Mit-Regent; die Tribunigische Burde nahm Augustus zuerst an, weil er für seinen Monarchen- Geist keinen gelindern Nahmen wußte, als den eines Tribunus des Wolkes. Die nachfolgenden Kaiser behielten diese Würde nicht minder für sich, weil sie eben dadurch desto unumschränkter waren.

21) Bespafian nahm feinen Cohn Titus mit hintan- fegung Domitians jum Mitregenten an.

Cap. 9. 22) So übersetze ich bas Wort triumphalis, ob es gleich auch einen Sieger bedeuten kann, der es verdient hatte, im feyerlichen Triumph Geprange in Rom einzuziehen. Da indessen die Kaiser sich diese Ehre allein anmaßten: so wurden benen, die sie verdient hatten, die so genannte ornamenta triumphalia zuerkannt, und diese waren unter andern 1) ein elsenbeinerner Zepter, auf dem ein Adler siand; 2) eine Lorbertrone; 3) der obere Theil von der tuni-

on picta. Diefe aber mar ein gesticktes Oberfleib , welches die Triumphterenden über der tunica palmata trugen.

Cap. 11. 23) lex majestatis mar ichon vor der Vergottlischung des Augustus unter den Romern, Tiberius aber wufte bemfelben durch eben diese Vergottlichung einen weitern Umfang zu geben. Das geringste Verseben bey der Statue eines apotteosirten Kaisers wurde von ihm als crimen majestatis bestraft.

24) Claudlus fiarb, wie einige behaupten, an einem Bilg, den seine Gemahlinn Agrippina vergiftete. Nero nannte daher die Bilgen gum Spott eine Gotterspeise. Mehrere Spottreden des Nero auf den Claudius führt Sueton an im Leben bes Nero Cap. 33.

25) Den Bergotterten, fo wie ben Gottern, haben bie Romer befondere Priefter bestimmt, die fie Flamines bieken.

26) Dieß geht auf ben Domitian, der zu Rom im feyerlichen Triumphe über Feinde einherzog, die ihn gesichlagen haben z. B. die Germanier und Dacier. Er erkaufte fo gar Geißeln und dem Decebalus, König der Dacier, both er unermeßliche Summen dar, um zu Rom einen Triumph über ihn feyern zu durfen.

Cap. 13. 27) Die Auflicht über bie Kranken, so wie auch die Bistation ber Belten, geborte mit zu bem Amte bes Prafectus Caftrorum (Schwebel zum Begez B. II. C. 10. S. 53. und B. III. C. 2.) Desto größer war Trajan, daß er sich selbst diesem Geschäfte unterzog, und zwar so menschenfreundlich unterzog, daß er selbst die Berwundeten verband, und wenn es an Bundbinden fehlte, sein eigenes Kleid dazu nahm.

Cap. 14. 28) Bon diefem Kriege haben mir feine hiftorifchen Zeugniffe; daber laffet es fich auch nicht quemachen, wen Plinius hier unter dem Bater Trajans verflehe — ob feinen leiblichen Bater, oder den Rerva?

- 29) Ich habe mich über biefe fchwere Stelle in meinen Observationibus miscellis in Plinii Panegyricum er-Hart, und fie hier jener Erklarung gemäß so gut überfest, als ich es konnte.
- 30) Die zwolf Arbeiten, welche ber Konig Euryftheus bem Soccules, auf Unftiften ber Juno, auftrug, find aus ber Mythologie bekannt. Was nun Guriftheus für ben Sermles war, fagt ber Redner, bas war Domitian, biefer feis ge Despot, für ben Trajan. Wie groß erscheint in diesem Bilbe Trajan! und Domitian wie klein, wie verachtlich!

Cap. 15. 31) Bey einer Römischen Legion, die ungefahr aus 6000 Mann bestand, waren 6 Tribunen, wovon immer zwep und zwep das Commando hatten. Norher, ba eine Legion nur aus 3000 Mann bestand, waren auch nur 3 Tribunen ober Kriegsobersten.

Cap. 17. 52) Dieß geht auf bas aurum coronarium (Kronengold) welches die Provinzen ben Kaisern in den Quinquennalien als ein freyes Geschenkt gaben. Unter bem Augustus wurde der Ansang gemacht. Den Nahmen hatte es daher, weil es unter dem Tifel gegeben wurde, daß davon eine goldene Krone gemacht und dem Jupiter Capitolinus geschenkt werden sollte ob servatum Augustum et Imperium. Einige nachfolgende Kaiser machten diese freywillige Collazion, wie sie auch hieß, zu einer jährlichen Revenüe und ließen sie mit Gewelt von den Provingen expressen.

33) Spolia opima biefen die Baffen, die ein Feid. berr bem andern abnahm.

34) Mahmlich , da Trajan am Ufer ber Donau ftand , ohne fich in ein Gefecht mit ben Germaniern eingulaffen.

Cap. 20. 35) &. B. Domittan, ber grobfte Wollfilling, ber aber boch bep andern bie entheiligte Keuschheit auf bas firengste bestrafte und eben barin einen gewissen Schein von Keuschheit affectirte, Das indeffen Plinius pon ber Keusch-

heit Trajans fagt, ift wohl ein bischen übertrieben. Berfchiedene Schriftfteller legen ihm eine Leidenschaft ben, welche fich mit einer angebornen. Keuschheit nicht wohl vereinigen laft.

Cap. 21. 36) Davon stellt uns die Römische Kaisergesschichte tein Beyspiel anf, und Spanheim de praestantia et usu numismatum vet. T. Il. S. 714. tedit. Amst. 1671, 4.) führt aus dem Appian eine Stelle an, aus welcher erhellt, daß der Titel Water des Baterlan des später als andere Titel und erst post praevia magnarum rerum experimenta ertheilt worden ist. Plins Untithesen. Sucht scheint ihn überhaupt manchmahl irre geführt zu haben, und er ließ sich gern von ihr irre führen, wenn nur sein Kaiser daben gewann.

Cap. 22. 37) Mahmlich auf einer Art von Sanften ; welche die Sclaven auf den Schultern trugen, fo wie ben den Indo ftanern die Palantins getragen werden;

Cap. 23. 38) So ließ, wie Lipfius anmerkt, der Kaifer M. Antoninus feine Coldaten burgerlich kleiden — ein
geschicktes Mittel, Diesen Stand bey den Burgern beliebt zu
machen, die lieber ein Friedensgewand als einen friegerischen
Uniform saben.

- 39) Nahmlich Merva, ben Trajan apotheofirt hattel
- 40) d. i. Da er dich zu seinem Sohn und Thronfolger ernannte. Immer bleibt Plinius dem Gedanken getren: die Gotter selbst haben die Adoption des Trajans beschlossen es war ihr arcanum Nerva war nur das Werkzeug; er hat ihren Willen nur vollzogen, ihren Nathschluß nur verstundigt.
  - 41) Rahmlich bem Tage beiner Adoption.
- 42) Bon einem Kaifer, ber fich ichon durch feinen Gingug fo auszeichnet, erwartet man nichts, als was groß und erhaben ift. Diefe Erwartungen nun gu erfüllen ift immer

eine Laft, die ein folder Raifer fich aufburdet, wenn er fein Erajan ift.

- 43) Bie Cajus Cafar ober Caligula, welcher bem Consularen Pompejus Pennus den tinten Guß gum Kuffe barboth. f. Seneca de benef. B. 11. E. 12. Trajan hingegen ließ fich ben Mund tuffen, und die Sand zwar auch, boch nicht von ben Bornehmsten. Defiregen legt ihm Plinius eine bescheidene Rechte bey.
- 44) Ich munichte zwar, baf bie gewohnliche Lesart bie echte fenn mochte; ba fie es aber aus fritischen Grunden nicht fenn fann, fo habe ich hier nach ber Schwarzischen Emendation übersest.
- 45) Bier redet Plinius vom Trajan in ber britten per: fon und gleich barauf in ber zwenten. Dergleichen Abmech. felungen tommen in biefer Rebe ofters vor , wie Cap. 34 , 2. 38, 4. 5. 39, 1. f. vergl. 38. extr. Cap. 47 fin. 40 8. vergl. C. 61 , 6. 67 , 7. u. a. Schwarz vermuthet (f. Cap. 39 not. b. 55. not. u. 76. not. r.) biefe Abanderung der Perfonen fep erft in diefe Rede getommen, ba fie Plinius weitlaufiget ausarbeitete, und wie es benn gu gefchehen pflege , manches bingugefest , manches weggelaffen batte. Boute man biefes annehmen , fo mußte Plinius feine Bufabe eingeschaltet haben , ohne auf ihre Berbindung mit bem porbergebenden oder nachfolgenden gu feben, welches fich aber taum begreifen laffet. 3mmer mußte boch Plinius auch beu ber Umarbeitung diefer Rebe fich in bie Berfammlung aurudfegen, in welcher er fie gehalten hat und fie fo umarbeiten, wie fie von ihm gehalten werben fonnie. In Diefer Mudficht fam ich benn auf ben Gedanten, ob biefe Ubwech: felung, mit welcher Plinius vom Trajan bald in ber gwenten bald in der britten Perfon des Beitwortes fpricht , nicht ihren Grund in ber Action des Rednere habe. Satte Plinius den Erajan immer angeredet, fo murde biefes fur be: Raifer eben fowohl als fur bie Buborer ermudend und bem

Anstande des Redners selbst nachtheilig gewesen seyn; indem ja sein Körper in einer beynahe steisen Richtung gegen den Kaiser hatte bleiben muffen. Aber dadurch, daß er sich bald zu dem Trajan selbst, bald zu den versammelten Batern wandte, wenn er den Kaiser lobte, wurde die Action lebhafter und interessanter; nicht zu gedenken, daß auch die Bescheibenheit Trajans auf diese Art besser geschont wurde. Der Leser vergebe mir diese kleine Ausschweifung, die vielleicht in so fern sie das Ganze der Lobrede betrifft, nicht ganz überflüssig da siehet.

Cap 25. 46) Ein Redner tann erhabene Thaten vorbepgeben und bann bleiben fie in den Augen ber Buborer bas, was fie find; aber fie verlieren , fo bald ber Redner fie nur flüchtig berührt, nicht in ihrer gangen Große dem Buborer -barfiellt.

47) Bon ben gemeinen, burftigen Theil ber Burger hatte Trajan teine Gefahr zu befürchten gehabt, wenn er fie auch ben Goldaten nachgesest hatte; aber bey diesen hatte ein anberer, als Trajan, Aufruhr befürchten muffen. Das Geschent felbst bestand in einer bestimmten Quantität an Getreid oder Geld, und murde gewöhnlich alle Monathe ausgetheilt.

Cap. 26. 47) Schwarz erklart in ben Supplementen bie Lesart, quid non impetrassent, für die echte.

43) Die Rahmen berer, welche Congiarien ober Mimenten empfingen , wurden auf eherne Zafeln gegraben. Daher gebraucht Plinius die Zeitworter incidere und eradere.

49) Sierher gehott das jus liberorum. Wenn 3. B. ein Romischer Burger 3, ein Stalidner 5, und ein Provingial 7 Kinder hatte: so war er frev von Bormundschaften, bekam drepfache Getreid - Porzion aus dem Magazin, hatte in Ehrenamtern den Vorrang, konnte sich vor den bestimmten Jahren um eine Staatswurde bewerben u. d. gl. hingegen wer entweder ehelos war, oder keine Kinder hatte, muß.

te alle diese Bortheile entbehren, konnte keine Bermachtniffe antreten und mußte noch über dieß eine Geloftrafe erlegen, die man uxorium nannte. Solche Mittei mußte man anwenden, den Staat zu bevölkern, den die bürgerlichen Kriege so sehr erschöpft hatten — rara vitio parentum juventus.

Cap. 27. 50) Die alimenta waren von den congiariis unterschieden. Diese konnten Erwachsene eben so gut als Minderjährige bekommen; frengeborne Knaben und Madden entweder aus der Scatull des Kaisers oder aus der Staats- Casse und hießen Pueri Puellacque Alimentarii.

Cap. 28. 51) Ein feiner Runstgriff! der Redner besorgt seine Buhörer zu ermüden, wenn er sie langer von Congiartien und Alimenten Trajans unterhielte; er nimmt also eine neue Wendung: alio me vocat numerosa gloria tua. Und wie? führt er sie denn nun wirklich auf neue Gegenstände? nein, er kehret gleich wieder zu seinem bisherigen Gegenstande zurück. Aber die Ausmerksamkeit seiner Buhörer ist nun durch diese Bendung wieder hoher gespannt und in der Tauschung, in die sie der Redner durch diesen scheinbaren übersgang zu andern Gegenständen gesegt hat, vergessen sie gleichsum seinen bisherigen Vortrag und glauben nun wirklich auf einer neuen Scene zu seyn.

- 52) Dieses Tribunal war ein bobes Geruft von Bretern, in Form eines Quadrats oder auch eines halben Birfels, auf welches Stufen gingen. Oben war es gang flach,
  und da ftand denn die Sella curulis, auf welcher der
  Kaifer saß, wenn er seine Gnadengeschenke unter das Bolf
  vertheilen wollte.
- 53) Trajan gab feine Geschenke schuldlos, weil er sich badurch nicht Berzeihung wegen begangener Grausamkeiten erkaufte; bas Lote empfing sie schuldlos, weil es solche nicht burch Drohungen, oder Tumult oder durch niederträchtige Schmeicheleyen erhielt:

Cap. 29. 54) Im 696sten Jahr nach Roms Erbauung war eine große hungerenoth. Pompejus wurde durch einen Rathoschluß auf 5 Jahre jum Prafectus Unnona gemacht und durch seine vortrefftichen Unstalten wurde Rom mit hinlanglichen Lebensmitteln versehen. Eben dieser Pompejus gab als Consul ein Geset wider diejenigen, welche auf unerlaubten Wegen nach Staatswurden strebten z. E. durch Bestechungen u. a. m. vertrieb die rauberischen Cilicier aus dem Meer, und breitete seine Siege in gang Affen aus.

55) Unter manchem der vorigen Raifer murde gwar in Rothfällen von den Provinzialen auch Getreide ge-fauft , aber nicht bezahlt, und dieß geschah denn meisten Theils durch die Intriguen der Borsteher des Fiscus.

Cap. 30, 56) Nemo aratorum adspicit caelum, sagt Seneca von ben Agyptiern (Quaest, nat. L. IV. C. II.) und Sibull, L. I. Eleg. 7, 25, 26.

Te (Nile) propter nullos tellus tua postulat imbres Arida nec Pluvio supplicat herba Jovi.

Heut zu Tag siehts ganz anders mit Ugyptens Fruchtbarkeit aus. G. Nordens Beschreibung seiner Reise burch Ugypten und Rubien, mit den Anmerkungen des Templemann aus dem Engl. überset von J. Fr. E. Steffens. Breslau und Leipzig. 1779. 8.

Cap. 31. 57) Augustus hat die Agyptier dem Romifchen Reiche zinebar gemacht. Sie mußten daher den Romern einen jahrlichen Tribut an Getreide und Geld entrichten. Unter den Getreideschiffen hat sich bie Alexandrinifche Flotte vorzüglich ausgezeichnet.

58) weil nahmlich das Meer alodann teine vollen Schiffe von Agypten nach Rom, fondern von Rom nach Agypten ten tragt, und auf diese Art einen entgegengesetten Dienft leiftet.

Cap. 32. 59) g. B. Arifiofratie und Demofratie haben gwar ben Schein der Frepheit, aber unter mehreren Gerren

druckt oft ein besto schwereres Jod bie übrigen Glieder des Staates. Ugypten nannte sich fren, so lange es den Römern noch nicht zinsbar geworden. Eine unglückliche Freyheit, sagt Plinius — wer hatte ihren Hunger gestillet, wenn sie von den Römern nicht abhängig gewesen und mit Lebensmitteln hinlanglich versehen worden waren? In den folgenden errklart er sich noch deutlicher.

Cap. 33. 60) nahmlich Domitian. Wer einen Rampfer begunftigte, ben diefer Tyrann hafte, oder einem Rampfer entgegen war, ben er liebte, ben gab er ben graufamften Martern Preis, so wie vor ihm Caligula und Bitellius.

61) Die Lesart, welche Schwarz ben biefer Stelle aus einigen Sandschriften empfiehlt — cumque so idem, quod deus (putaret) idem gladiatores, quod se, putabat — scheint mir bes Plinius würdiger zu senn, als bie gewöhnliche, ob ich mich gleich in meinen Observationibus miscellis für bie legtere erklarte.

Cap. 34.62) So wurde damahls auch die Eurie genannt. Cicero felbst nennt sie in der Rede für den Milotemplum sanctitatis. Bielleicht ist aber hier der Tempel Saturns gemeint, in dem das Ararium war, vergl. Cap. 36.

63) 3. B. wenn einer ein Frengeborner war und Bermögen hatte, so machten die delatores seine Geburt streitig und gaben ihn ben dem Kaiser als einen gebornen Sclaven an, worauf sein Bermögen dem Fiscus heimstel, so wie auch die Erbschaften, die er etwa zu hoffen hatte; denn ein Sclave konnte weder Bermächtnisse machen, noch Erbschaften antreten. War einer ein Frengelassen, noch Erbschaften antreten. War einer ein Frengelassen, und hatte Bermögen, so ging es ihm eben so. Auf diese Art war denn also Nullus status certus. Mit den Testamenten hatte es eben diese Bewandtnis. Starb ein Mann von ansehnlichem Bermögen: so durste ein Delator nur sagen, er habe von dem Berstorbenen gehört, daß der Kaiser sein Erbe seyn sollte, so war er es auch.

- 64) Sonst hatten die, welche eine fruchtbare Ehe hatten, verschiedene Bortheile zu geniessen (s. Cap. 26. Anm. \*\*)
  und die Kinderlosen, wenn sie reich waren, wurden boch
  wenigstens von den Kaiser durch allerhand Gnadenerweisungen gelockt, ihnen ihr Bermögen zu vermachen. Aber
  vor dem Trajan, sagt Plinius, und vorzüglich, da Domitian regierte, war es gleich viel, ob man Kinder hatte,
  oder nicht. Die Delatoren dursten nur einem begüterten
  Bürger ein Berbrechen andichten, so war sein ganzes Bermögen ein Raub des Fiscus.
- 65) Wenn z. B. Gefege nicht bestimmt genug, ober wohl gar auf Schrauben gestellt sind; so sind sie ein Gift, welches in ben Eingeweiden des Staates die schrecklichsten Zerrüttungen zeuget. Ein solches Gefeg war damahls lex majestatis, welches bis auf die ekelhaftesten Kleinigkeiten ausgedehnet wurde. Auch lex Papia poppaea de augendo aerario wurde durch boshafte Verdrehungen die Duelle ungahliger übel.
- 66) Trajan hat die Kostbarkeiten, bes kaiserlichen Pa-lais, welche Domitian io forgfaltig vor den Augen des Bolkes verbarg, zum erstenmahl auf dem Theater zur Schau ausstellen und aledann in den Tempeln aufbewahren lassen. Unter diesen Kleinodien zeichneten sich vorzüglich die kostbaren goldenen Pocale Domitians aus, welche Trajan dem Jupiter geweiht hat. Marzial B. 12. Epigr. 15. sagt von ihnen:

Sa! das find Pocale des Donnererre werth.

Berth des Phrygiften Lieblings.

Best find wir alle mit Jupiter reich;

Doch jungft - ach ber Schand' es nur gu gefteben ! - Baren wir alle mit Jupiter arm.

67) 3ch habe bier nach ber gewöhnlichen Lesart überfest, weil ich feine Rothwendigkeit febe, von ihr abzugehen,

Cap. 35. 68) Das waren gewiffe felfige Gilande, auf welche die Egulanten gebracht murden. 1. B. die Infel Gya-

rus, eine von den Epcladifchen, Geriphus, eine von ben Sporabifchen Infeln u. a. m.

- 68) Trajan hat wider die Delatoren die fcarfften Gefepe gegeben, welche nicht nur für feine, sondern für alle Fünftige Zeiten gelten sollten.
- 69) Rad, dem Rhemmifchen Gefege murbe ben Delatoren ber Buchftabe K (Kalumnia) an die Stirn gebrannt.
- 70) Titus ließ nicht nur die Delatoren, sondern auch diejenigen, welche einen zu einer falschen Anklage anreigten, auf freyem Markte geißeln, sodann über den Kampsplat führen und entweder als Sclaven verkausen oder auf die schrecklichsten Eitande verweisen. f. Sueton in seinem Leben Cap. 8. Er machte auch einige Berordnungen wegen der Detatoren, z. B. daß es keinen erlaubt seyn sollte, seine Anklage wegen eines einzigen Berbrechens nach mehr als Ginem Gesege zu führen (s. ebendaselbst) Zu diesen Berordnungen nun machte Nerva verschiedene andere u. Trajan übertraf noch seine großen Borganger durch seine Gbicte.

Cap. 36.71) nahmlich Saturn, in dessen Tempel das Ararium war. So lange die Delatoren wütheten, wurde bas Ararium mit den blutigen Beuten unschuldig verurtheilter Burger erfüllt, und da war denn der Tempel Saturns mehr eine Schlachtbank als ein Tempel, und Saturn selbst, war kaum des Nahmens eines Gottes mehr werth, weil er dergleichen Ungerechtigkeiten buldete. Die Gronovische Lesart nunc vere aedes, die auch Gesner annahm, hat keine handschriften sur sich und kann von Tautologie nicht frezeglprochen werden, und auch der Unterschied, welchen Gesner zwischen aedes und templum macht, hebt sie nicht gang.

72) Die Kaifer hatten sowohl in ber Stadt als in ben Provingen ihre Kammer . Procuratoren, und unter biefen standen die Actores, welche die Rechnung über die faiserlischen Revenuen führen, vielleicht biefe guch eintreiben mußten ic.

Bepbe übten unter ben ichtimmen Kaifern die größten Ungerechtigkeiten aus, ohne daß es jemand hatte wagen durfen, fie beswegen zu verklagen — für fie war damahle kein Eribunal errichtet, sagt Plinius.

- 73) Das Bepfpiel Ludwigs bes Vierzehnten verdient Diesem zur Seite zu siehen. Da ihm ein Prozes vorgetragen wurde, den seine Kammer wider ben Besiger eines Saufes führte, sagte er großmuthig; Der Besiger hat Recht. Die königliche Akademie der Inschriften ließ deswegen eine Mun-ze pragen mit der überschrift: Fiscus causa cadens.
  - 74) Ich übersethe hier nach ber gewöhnlichen Lebart; nolo eum eligere, und verstehe unter dem disceptante mit Gesnern den streiten den Theil, und unter eum ben Procuratorem Caesaris, weil doch furg vorher von Procuratoren die Rede ift.

Cap. 37. 75) Augustus legte eine Rriegs. Casse an, von welcher die Soldaten ihren Sold erhalten sollten. In biefe Rriegs. Casse sollte vermöge des Julifchen Gele ges, welches er gab, von den Erbschaften und Legaten der zwanzigste Pfennig vom hundert abgegeben werden. Bon dieser Abgabe aber fptach er diejenigen fren, welche auch ab intestato Erben seyn würden z. B. Kinder, oder wenn diese nicht da maren, die nächsten Blutsfreunde ze. und wenn auch keine solche sich fanden, so kam die Erbschaft auf die Personen, welche mit dem Rerstorbenen aus einerlen Gesschlecht (Gentiles) und bey den diesem Geschlechte eigenen religiösen handlungen (saeris privatis) Mitglieder waren.

76) Wenn ein Fremder, ober ein Lateiner (der bas jus Latinum hatte). Römischer Burger wurde, so war er in Rücksicht seiner Familie wie isoliet. Er konnte baber auch nicht mehr Erbe seyn, und stand nicht mehr unter ber vaterlichen Gewalt, es mochte nun der Gohn oder der Later bas Römische Bürgerrecht erhalten haben. Daber war es nothwendig, bag er mit bem Römischen Bürgerrecht auch

die fogenannten Familien . Rechte erhielt, weil er ohne diefe nicht Erbe feyn konnte.

- 77) Benn s. B. ein Bater bas Römische Burgerrecht erhielt, so waren seine Kinder nach dem jus Quiritium nicht mehr in seiner Gewalt, und konnten ihn auch nicht erben. Bouten sie aber seine Erben seyn, so mußten sie das Romische Burgerrecht und noch über dieß das jus cognationum vom Kaiser erhalten.
- 78) Publicani waren die General Padter ber Romis fchen Revenuen in den Provingen. Sie waren aus dem Mitsterftande und fpielten eine große Rolle zu Rom.

Cap. 38. 70) nahmlich ber Fiscus oder ber Publi: canus im Rahmen bee Fiscus.

- 80) b. i. wenn der Gohn ohne Leibeserben ffirbt.
- 81) Das vor feiner Zeit fieht zwar nicht im Terte, muß aber bes Zusammenhanges wegen hincingefest werben, wie Schwarz bemerket.
- 82) Die Cateiner mußten in ihren Colonien eine Staatsbedienung bekleidet haben, mußten g. B. Duumvirn, ober Abilen ober Quaftoren gewesen seyn, wenn fie bas Romische Burgerrecht erhalten wollten.

Cap. 40. 83) Ein spielender und benahe ins Rleinliche fallender Big! Dazu gehört wohl keine übermenschliche oder daß ich so sage, übergöttliche Kraft, einem Schuldner feinne Schuld zu schenken. Dergleichen Stellen gehören nun frepelich unter die Fleden dieser Rede.

34) Dieser Gedanke gehört wieder zur vorstehenden Anmerkung. Er joll so viel sagen: da du die Bicesimal. Gesege unserer habsüchtigen Regenten, nach welchen auch von geringen Erbschaften der zwanzigste Theil in den Fiscus mußte te gegeben werden, ganz umgeandert und gemildert hast: so ist es nun so viel, als hatten diese Regenten gar niemahls existirt.

Cap. 41. 85) Die Romer und ihre Bundesgenoffen pflegeten ihren Kaifer bey verschiedenen Gelegenheiten, freymillige Gefchenke zu machen, z. B. bey ihrem Regierungsantritte, oder wenn sie Siege erhielten und triumphirten. hierher gehört vorzüglich bas so genannte Kronensgold. s. oben. Diese freywilligen Ehrengeschenke nahmen gütige Kaifer oft an; manche aber haben sie mit der größeten Stronge erpresset z. B. Nero.

Cap. 42.86) Der Tribun Q. Boconius Saxa gab ein Gefeg, daß niemand eine verheirathete ober ledige Frauensperfon, als hochftens über eine im Gefege felbst bestimmte ger
ringe Cumme, zum Erben einsegen sollte. Was im Testamente diese Cumme überstieg, fiel dem Fiscus oder dem Urarium heim.

O-V OF

87) Augustus gab A. U. 762. ein Gefet (de maritandis ordinibus) nach welchem kein Cheloser an einer Erbschaft, auch nicht einmahl an Legaten Untheil haben konnte; wenigstens mußte er den 10ten Pfenning vom hundert ins Urarium abgeben u. s. w. Cowohl dieses, als das Boconische Gesetz schmolz Augustus hernach in das Poppaische Gesetz, wenigstens nach ihren haupt. Urtifeln zusammen.

88) Go nennt Plinius bas Gefeg Trajans, wodurch er ben muthwilligen Anklagen ber Eclaven wider ihre herren

Einhalt that.

89) Benigstens nicht nach ben Stoischen Grundfagen, nach welchen diese Sandlung Trajans unter die καθηκοντα b. i. unter die allgemeinen und nicht unter bie κατοςδωματα oder hohern Pflichten gehörte, deren erhabene Seelen nur fähig sind.

Cap. 43. 90) Die nahmlich, wie er oben fagte, an

fich fein außerordentliches Lob verdienen. .

91) Wenn habfüchtige Kaifer in einem Testamente übergangen worden find : so wurde auf einmaht der Testator zum Pflichtvergessenen, Undankbaren gemacht, fein Testament als inofficiosum verworfen und die gange Erbschaft bem Fiscus angewiesen. Co machten es Caligula, Rero und Dormitian.

92) Ein beißender Bergleich! Manche habsuchtige Kaifer machten reichen Privat. Personen Geschenke, um badurch
auf ihr ganges Bermogen nach ihrem Lobe Unspruch machen
zu konnen. Wenigstens waren sie fehr gutig, wenn sie nut
ihre Geschenke wieder zurud verlangten.

Eap. 44. 93) Nach der Schwarzischen Lesart et eam adferebas excusationem adoptanti. Doch gefällt mir die gewöhnliche Lesart et adferebas excusationem adoptati besser, die ich in meinen obss. miscellis in Plinii Panegyricum, Contin. 1. so erklärt habe: und doch brachtest du die Entschuldigung mit (auf den Thron) daß ein Kaiser dich adoptirt hat. Die Gründe dieser Erklärung zu wiedershohlen, wurde zu weitläusig seyn.

Cap. 45. 94) Im Grunde war die Cenfur und Prafectur über die Sitten gang einerlen, nur daß der erste Mahme für die Ohren des Römischen Volkes etwas unfreundlicher klang, als der legte. Rlügere Kaiser verbathen sich daber aus eben den Ursachen, aus welchen sie den Titel rez nicht annahmen, auch den Titel Cenforen, und wollten lieber Prafecti Morum heißen. Sie wußten, wie gern sich das Römische Volk durch Nahmen tauschen ließ.

Cap. 46. 95) Domitian, und icon vor ihm Deto und Tiberius, ichaffte bie Pantomimifchen Schaufpiele ab.

96) weil sie an bem Trajan einen Regenten haben , ber sie mehr durch fein Beyspiel, durch fanfte Erinnerungen , ale durch Strenge und Grausamteit ju beffern sucht.

Cap. 47. 97) Domitian verbannte die Philosophen aus seinen Staaten. Epiktet war damahls auch unter biefen Ungludlichen. Trajan war zwar kein Gelehrter, aber doch ein Freund und Beforderer der Biffenfchaften.

- 97) Die pontisices maximi zu Rom mußten in einem öffentlichen, bem Staate zugehörigen, Saufe wohnen. Da nun die Kaiser von dem Augustus an zugleich Pontisices maximi waren: so war auch in dieser Rücksicht der kaiserliche Palais ein öffentliches Gebaude. Augustus hat daher zuerst auf das Frontispiz des Palatiums die Ausschrift aedes publicae segen lassen. Nerva erneuerte sie; aber Plinius nimmt diese Ausschrift, um vorzüglich dem Trajan etwas schönes sagen zu können, in einem ganz ansdern Sinne, und sagt, daß der kaiserliche Palais erst unter dem Trajan ein öffentliches Gebäude geworden sey, weil er nun jedem offen stünde, da er vorher eine arx, eine unzugängliche Festung gewesen sey.
- 99) Der besondere Ort im Capitolium, wo Jupiter eisne eigene Kapelle oder cellam hatte, und wo Nerva ben Ergian adoptirte.
- 99) In dem kaiserlichen Pallaste standen vor den Thuren Freygelassen, welche Admissionales hießen und diejes
  nigen, welche dem Kaiser auswarten wollten, hineinlassen
  mußten. Bon diesen Leuten wurden oft die angesehensten Manner schimpslich abgewiesen, wenn sie zu dem Kaiser wollten,
  oder sonst schlecht behandelt. Und dazu gaben manche Kais
  ser selber Gelegenheit, weil sie ihre amicos in gewisse Elassen eintheilten. Einige dursten zuerst vor; andere, die gleis
  den Kang hatten, wurden erst nach jenen vorgelassen zu. und
  so gab es denn amicos primae, secundae, tertiae admissionis. Dieß alles siel unter dem Trajan weg und Plinis
  us preiset mit Recht diesen menschenfreundlichen Zug in dem
  Charakter seines Kaisers.

Cap. 48. 100) Plinius fpricht hier von den Morgenbefuchen, weche die Honoratiores zu Rom ben dem Kaifer abstatten mußten, und welche mit zur Affectation gehörten. Gine Pflicht, die unter gewissen Kaifern höchst unangenehm und beschwerlich war. Edlius gab sich, um ih: rer los zu werden, für einen Podagristen aus (Martial B. 7. Epigr. 38.) Aber auch gefährlich war es bey manchem Kaiser, ihm bergleichen Morgenbesuche zu machen. Vitel-lius ließ einmahl einen beym Morgenbesuch hinrichten, weil er, wie er sagte, gern einen lustigen Auftritt sehen möchte (velle se pascere oculos.) Unter solchen Umsständen war es nun freylich nicht rathsam, sich noch gemachter Salutation lange beym Kaiser auszuhalten; und hierauf zielt Plinius in dem solgenden.

103) Domitian. Dieser muthende Tyrann hatte Ursache, gegen alle Menschen mißtrauisch zu seyn. Er hielt sich baber fast beständig, in seinem geheimen mit Spiegelglas ober vielmehr mit Phengiten (einem weißen durchsichtigen Stein) besetzen Zimmer auf; aber eben darin wurde er auf Anstisten seiner eigenen Gemahlinn von seinem Freygelassenen Stephanus ermordet.

Cap. 49. 104) g. B. die Priefter ber Ugyptifchen Gottinn Ifis, ber Phrygifchen Gottinn Cybele u. a. welche bey ben Za-feln großer herrn fangen, tangten, mahrfagten u: bgl. m.

- 105) Bouuflige Kaifer hatten Alexandrinische Beichlinge zu Ganymeden ben ihren Tafeln, oder auch Gaditanische Madden, welche spielten und daben die frechsten Bewegungen machten. Des Tiberius nachte Auswarterinnen sind bekannt.
- 106) Gelehrte Romer hatten bey ihrer Tafel Borlefer, Pantomimen , und Birtuofen u. f. w. Trajan, ein Freund der Wiffenschaften, liebte auch bergleichen edlere Tafelergeglichkeiten.
  - 107) Domain : Guter.
- 108) d. h. einem herrn ber, so wie Erajan, mit eis nem mäßigen Eigenthum sich begnügt und nicht so viele Saufer und Guter an sich zieht, daß er fie nicht einmahl alle fennt, geschweige benn bewohnen ober genießen kann.

- 109) Domitians. Ich habe hier die Lesart quod fit erwählt, weil fie mir die naturlichste zu senn schien. Die Lesart quod sit gibt keinen gesunden Ginn.
- 110) Luculus oder Pompejus, beren Landeregen mes gen ihrer Große und Pracht bennahe gum Sprichwort ge-
- verschiedene Ausleger angemerkt haben.
- Cap. 51. 112) Dieses ift der Circus maximus, der mehr lang als breit, an dem einen Ende wie ein hatber Birtel zugerundet war und daher vielleicht seinen Nahmen bestam. In diesem prächtigen Gebäube wurden allerhand Schausspiele gegeben, z. B. Wettrennen mit Wagen, Kämpfe, worunter die mit wilden Thieren die grausamsten waren, Schiffgesechte auf dem so genannten Euripus u. a. m. Die Zahl der Zuschauer, welche er fassen konnte, war nach der geringssten Angabe 150000 nach der größten 380000. Erajan ließ ihn wieder aufbauen.
- 113) Berschiedene vorige Kaiser hatten eine verschlossene Loge im Circus, aus der sie das ganze Parterre übersehen konnten, ohne daß sie von jemand konnten gesehen werden. Mero vorzüglich pflegte, nach dem Sueton, aus seiner Loge durch kleine Offnungen zu sehen. Diejenige, welche auf beyden Seiten an der Loge sassen, konnten alsbann einander nicht sehen. Diese Unannehmlichkeit siel unter dem Trajan weg, weil dieser keine besondere Loge hatte, sondern bey seie nen Römern auf dem Parterre saß. Daher sagt Plinius im vorhergehenden: Licebit ergo civibus tuis (se) invicem contueri.

Cap. 52. 114) Die Gotter murden auch figend abgebildet und eben fo die apotheosirten.

115) Eine Ehre, welche sonft nur ben dis majorum gentium gebührte, die aber manche der vorigen Fürsten sich anmaßten.

- 116) Trajan hielt es fur Ehre genug, wenn feine Ctatuen nur vor ben Tempeln ftanden.
- 117) Domitian hat die Julia , scines Bruders Titus Tochter , gefcandet.
- 118) Aus biefen goldenen und filbernen Statilen Do. mitians wurden Mungen geprägt, Pocale gemacht u. f. w.
- 119) Jeber Mensch hatte, nach ber Vorstellung ber Alten, seinen Schuggott; daber schwur man ben ben Schuggottern ber Kaiser, man opferte ihnen und erzeigte ihnen überall gottliche Ehre.
- Cap. 53. 120) Domitian ließ den Epaphroditus hinrich: ten , weil man glaubte, er fen dem Rero gu feinem Tode behulflich gewesen.
  - 121) Ironifd.
- 122) Da die commissiones (die Wettstreite der Dich, ter und Redner ic.) schon unter den ludis begriffen sind : so ist schon dies Empfehlung für die Lesart commissation ibus, wenn ihr auch nicht die übereinstimmung der handschriften zu Statten kame.
- 128) Man pflegte bey festlichen Schmausen den Gottern zu Ehren ein bischen Wein aus der Schale auf ben Tifch zu gießen, ber bann die Stelle eines Altars vertreten mußte. Dieß hieß libare. Die Schmeicheley erzeugte endlich den Kaisern eben diese Ehre. Nur Trajan verbath sich solche. Er wollte lieber ein großer Mensch, als ein lacherlicher Gott fenn.
- 124) Domitian ließ die Monathe October und Ceptember, in beren einem er gebohren und in dem andern Regent wurde, nach sich Germanicus und Domitianus nennen. Diese Nahmen aber erhielten sich nicht so gut, als die Nahmen Julius und Augustus, welche vor dem Julius Easar und Augustus Quintilis und Sextilis hießen.
- Cap. 55. 125) b. h. wollten wir die Ehrenbezeugungen, die wir unfrem Raifer erweifen, mit jenen vergleichen, melche die Gurcht ergmang ic. ic.

. 126) ale ob bu uns nicht einmahl murdigteft, von uns eine Ehrenbezeugung angunehmen.

127) Nach einer rednerischen Figur spricht Plinius in der Bahl der Mehrheit. Eigentilch aber versieht er unter den Brutern den Lucius Brutus, der die Larquinier, und unter den Camillen den Furius Camillus, der die Gallier aus Rom verjagte.

Cap 56. 128) Diese durften nur die hohen obrigkeitlichen Personen zu Rom führen. Auf ihr sprach der Prator das Recht, baber sie ihm immer, wenn er ausging, nachgetragen murbe.

Cap. 57. 129) Geht mahrscheinlich auf den Rero, so wie das folgende auf den Domitian. Sobald die Kaiser die Regierung antraten, nahmen sie das Consulat einem der Consuln ab und wurden dann am iten Januar darauf ordents liche Consuln. In den Fasten stand alsdann ben ihren Rahmen Cos. II. ob man gleich von ihrem ersten Consulat (weil es ein consulatus Sussectus war) nichts darin sindet. s. Pagi Dissectatio Hypatica S. 81.

130) Rach eben ber Figur, wie oben Cap. 55, verfieht Plinius unter ben Papyriern ben Papyrius Eursor, ber fünfmahl Consul wurde, und unter ben Quinctiern ben T. Quinctius Barbatus Capitolinus, welcher bas Consulat sechsmahl bekleidete.

131) hier ist Domitian gemeint, der siebenmahl hinter einander, und in allem siebenzehnmahl Consul war. Auf jene siebenmahl hinter einander bekleideten Consulate zielen die consulatus continui. Das Domitian dadurch die Dauer der Jahre ungewiß und aus sieben Jahren ein einziges langes Jahr gemacht habe, ist eine rednerische Bergrößerung. Man konnte diese sieben Jahre gar wohl von einander unterscheiden, da er ja doch jährlich einen neuen Collegen bekam und in den Consularisch en Fasten die Zahl seiner Consulate mit angemerkt wurde; z. B. im Jahr nach

Erbauung der Stadt, da Domitian zum achtenmahl Consulund sein College E. Flavius Sabinus war (A. U. C. Domitiani Augusti VIII., et T. Flavii Sabini Consulum) etc. etc.

132) Denn bie Raifer pflegten nach bem Untritt der Regierung am iten Januar sogleich die Conful. Burde zu über, nehmen, wenn sie auch gleich schon andern bestimmt war. Trajan nahm sie erst im zweyten Jahr seiner Regierung an, und überließ vorher diese Ehre Privat. Personen, wie zu den Zeiten der Republik. vergl. Cap. 57.

133) So machte es Domitian. Er übernahm oft das Consulat am ersten Januar, um die Ehre zu haben, in den Fasten zu stehen, und dann mußten es nach wenigen Tagen oder Monathen andere ihm nehmen (Consules Suffecti.)

Eap. 59. 134) Trajan war (hon gum dritten Mahl Con, sul, da Plinius diese Lobrede hielt. Aber der Redner sett sich und seine Zuhörer in die Zeit zuruck, da er es noch nicht war, und muntert ihn im Nahmen des Staates auf, nun doch einmahl diese Würde zu übernehmen. Daß Plinius ben seinem Trajan immer das Vergrößerungsglas vor dem Auge hat, müßte ich gar zu oft sagen. Trajan oerschob das dritte Consulat dis auss folgende Jahr. Eine Bescheidenheit, die eben niemand für so außerordentlich und einzig in ihrer Art ansehen wird.

135) Sie sollten nicht, wie so manche ihrer Vorfahrin (3. B. Domitian) nur nach ber Ehre des Consulates geigen, ohne seine Pflichten erfüllen zu wollen; sie sollten die Consustarische Toga auch wirklich anziehen, das Consularische Tribunal auch wirklich besteigen und das auch ganz seyn, was sie etwa andern zu seyn nicht vergönnen. Ob ich den Sinn des Redners getroffen habe, will ich andern überlassen. Mir wenigstens kommt er in diesem Zusammenhange natürlicher vor, als der, den Schwarz angibt.

- 136) Ein Jahr nach dem zweyten Consulat nahm Trajan das dritte an. Dieß Zwischenjahr nun nennt Plinius medium annum.
- 137) Ein Principium, welches vorzuglich die Stoifche Secte hatte.
- 138) Je mehr ein Kaifer feine Majeftat in die befcheis dene hulle einer Privat . Person birgt, je weniger er in seinem Betragen den Kaifer bliden laft; besto mehr Ehre bringt ihm diese herablassung. hingegen ein Consul muß überaul den majestätischen Ernst zeigen, der seinem Umt eigen ift , darf nie seine Wurde vergessen.

Cap. 60. 139) Trajan hatte zwar das Confulat eben so wohl in seiner Abwesenheit fibernehmen konnen, als es viele vor ihm gethan haben. Aber er wollte selbst bey der Wahlseyerlichkeit seyn, in eigener Person den Consularischen Gid ablegen 20., und in dieser Rücksicht hinderte ihn seine Entfernung von Rom, das Consulat anzunehmen.

- 140) Sette man biese Worte fo ; ob er bich nur gum Genator oder jugleich auch jum Consul hatte; so ware der Sinn leicht. Aber in dieser Ordnung, in welcher sie im "Texte fieben, find sie etwas dnntel, wenn man auch gleich zugibt, das nicht gerade jeder vorher Senator mußte gewesen feyn, wenn er Consul werden wollte.
- 141) M. Julius Fronto und Acutius Nerva wie Schwarg vermuthet.
- Cap. 61. 142) d. h. man gab alsdann verdienten Confularen ihre schon einmahl bekleideten Consulate nicht als Wohlthat wieder, um sie dadurch aufs neue zu beehren; sondern für das Consulat selbst war es Wohlthat und Ehre, daß es wieder von solchen würdigen Mannern übernommen wurde.

- 143) Bas zu den Zeiten des frepen Ctaates nur in hochfien Rothfällen geschah, daß nahmlich einer so schnell bins ter einander Conful wurde; bas thuft du aus Gute.
- 144) hier ift Plinius wieder Redner auf Roffen ber historischen Wahrheit. Ein Jahr und bruber verfloß, bis biefe bende Consularen jum dritten Mahl Consuln wurden.
- Cap. 62. 145) Sie wurden zuerst gewählt, da man Quinqueviros publicis sumtibus minuendis aussuchte.
  - 146) Domitian.
  - 147) f. oben.
- 148) Unter einigen bespotischen Kaisern mar es für bie jüngern Römer nicht sicher, verdienstvollen Mannern oft ihre Auswartung zu machen und ihre Ehrerbiethung gegen sie blicken zu lassen; weil diese Wüthriche auf jedes Verdienst neidisch waren und jede Ehre, die man andern bewies, für Verminderung der ihrigen hielten.
- Cap. 63. 149) Die Confularifden Wahlversammlungen, welche auf bem Mars. Belbe angestellt wurden, welches Plinius ben alten Wohnsig ber Romischen Rollsgewalt nennt, weil es ba unter bem fregen Ctaate Bürden gab, Geafege abfaßte, Krieg und Frieden beschloß u. f. w.
- 150) Gewisse Kaiser ließen an den Consularischen Wahltagen das versammelte Bolk lange herumvotiren, wen sie zum Consul haben wollten, und es war lange zuvor ausgemacht, wer es werden sollte, nähmlich der Kaiser selbst. So gaben die Kaiser dem Bolke ansiatt der alten Römischen Freyheit, die Consuls zu erwählen, die Puppen der Freyheit und ließen sie damit spielen irridenda mora! Trajan aber gab ihnen nicht etwa nur größere Puppen in die Hände über die sie sich anständiger freuen konnten; er gab ihnen die Wahlfreyheit der obrigkeitlichen Personen wirklich, ein Kleinod, welches sie kaum noch kannten.
  - 151) 3. Cajus und Domitian.

152) Auf dem Marsfelde ftanden fehr viele Ctatuen

Cap. 64. 153) Immer bleibt noch die Erklarung bes Lipsius die erträglichste: du hast ohne Borganger gesschworen b. h. keiner deiner Borsahren hat diesen Consularischen Gib abgelegt (wobey benn freplich ein Gedächtniffehler auf dem Plinius sigen bleibt, denn Augustus schwur ihn auch) du hast nach einem Borganger geschworen, d. h. der Consul sprach dir die Gidesformel vor. Der Doppelsinn, der nach dieser Erklarung in dem lateinischen Wort praeire liegt, und den ich im deutschen, vielleicht harter noch auf Wort Borganger legte ist freylich spielend genug, aber doch nicht das einzige Beyspiel eines spielenden Wiges in dieser sonst overtresslichen Rede.

Cap. 67. 124) Plinius kehrt ironisch die Ordnung ber Gelübde um, die sie unter unwürdigen Kaisern thun mußten. Da mußten wir, will er sagen, zuerst für diese Despoten und bann erst für das Römische Reich unfere Bunsche zu ben Gettern emporschicken, weil sie glaubten, das Reich sey bloß um ihrentwillen ba.

155) b. i. den Flüchen, ben Bermunfdungen ber Burger.

156) Da Trajan bem Prafectus feiner Leibgarde ben Degen überreichte, foll er bie Borte gesprochen haben: Rimm hin bieses Schwert! fouge mich bamit, wenn ich loblich regiere, wo nicht, so gebrauche es wiber mein Leben!

Cap. 68. 157) 3mey Tage waren es vorzüglich, an welchen man in allen Provinzen bes Römischen Reiches Ge-lübbe für bas Leben ber Kaifer ben Göttern barbrachte und ihnen aufs neue ben Gib ber Treue zuschwur, nahmlich ber dritte Januar und ber Tag bes Regierungsantrittes. Gine Gewohnheit, von welcher man noch b. z. T. in den Ech worst tagen ber Reichsstädte überreste findet. Von diesen Tagen nun mußten alle Gouverneurs ber Provinzen Berichte nach Rom einschieden, ob auch alle Provinzialen bem Kaifer aufs

neue gehuldiget haben. Daraus kann man fich die Furcht erklaren, welche tyrannische Raiser, die lieber Sclaven als frepe Burger beherrschen wollten, an folchen Lagen haben mußten.

- 158) b. h. Aus Gouverneurs in allen Provingen find ihnen verbachtig, ob fie nicht etwa die Provingialen durch ihr besseres Verhalten gum Abfall verleiten mochten.
- 159) Man muß hier den Plinius nicht als philosophisichen Sectirer, sondern als Redner betrachten, der bisweilen einem wahren Gedanken ein paradozes Gewand gibt. Nimmt man hier von dem Plinianischen Sage das Auffallende der Einkleidung hinweg, so will er nicht mehr und nicht weniger sagen, als dieses: Sep immer der gute Regent, der du bisher warst, dann werden wir unsere feverlichen Gelübde nicht nur aus Pflicht, als deine Unterthanen thun, sondern vielmehr deswegen, weil mit deiner Bohlfahrt die unsrige auf das genaueste verknüpft ist, oder wie er sich kurz vorher ausdrückt, weil wir uns selbst munsschen, was wir dir wünschen.

Cap. 69. 160) nahmlich an ben Comitien, an welchen man Staatsbedienungen ertheilte.

- 161) Man bente fich ben biefem Rahmen in bas alte Rom zurud, wo jeder ein Candidat hieß, wenn er fich auch um die hochste Stelle im Staate beward. Bollte man den Ausbruck Candidat wegen der eingeschränktern Bedeutung, die er in unsern Zeiten hat, vermeiden: so konnte man statt bessen Gompetent segen, wiewohl ich nicht einsehe, was man dadurch gewänne.
- 162) In lege annali oder annaria waren die Jahre bestimmt, welche ein Candidat haben mußte, wenn er um diese oder jene Burbe sich bewerben wollte. Go mußte з. B. e.n Uditid wenigstens 30, ein Prator 40, ein Consul 43 Jahre alt seyu и. s. w. Machte der Kaiser ben einem Candidaten eine Ausnahme von diesem Gesepe: so war es eine besondere Gnade.

Cap. 70. 163) Die Römer hatten provincias consulares, praetorias und auch quaestorias. hier ist also nicht von einem solchen Quastor die Rede, der den Proconsuln oder Propratoren in ihre Provinzen mitgegeben wurde und der die Revensien und Ausgaben zu besorgen hatte, sondern von einem, der seiber Gouverneur einer Quassorischen Provinz war.

- 164) Nobiles hießen zu Rom diezenigen, welche unterihren Ahnen Consuln, Pratoren ober Übilen zahlen konnten; die übrigen, die bloß burch ihre Berdienste geadelt wurden, hießen Novi. Hatten hingegen diese das Glück, eine von oben benannte höchsten Staatswürden zu erhalten: so waren ihre Nachkommen auch Nobiles. Ein solcher novus homo war der Candidat, von dem die Rede ist. Er beward sich um eine dieser Würden und Trajan ertheilte sie ihm, weit er, ob er gleich selber kein nobilis war, doch verdiente, nabiles zu seinen Nachkommen zu haben.
- 165) Wenn die Gouverneurs aus ihren Provingen gurudgingen: fo ftand es den Provingialen frey, fie ben dem Senat zu verklagen oder an eben diefen ein Dankfagungsichreiben ergeben gu laffen, daß er ihnen einen fo murdigen Mann zum Regenten gegeben hat.
- 166) in welcher du Candidaten zu ihrer erhaltenen Wurbe Glück munichtest. Trajan that dieß mit einer solchen Barme, mit einem so ausdrucksvollen Anstande, als wenn ein anberer z. B. ein Senator oder sein Kanzler (Quastor) ben Glückwunsch in seinem Nahmen abgelegt hatte. Einige wenige kalte Worte waren für ihn, als Kaiser, schon hinlanglich
  gewesen; aber er wußte seine Größe auch darin zu verläugnen, war nun nicht Kaiser, sondern ein glückwünschender
  Freund.
- 167) Wenn die Nahmen der Candidaten genannt murben : so sesten die Genatoren die Worte hingu: vir optimus! Der Kaiser sagte eben diese Worte, und dieß ist denn

ber Senatorifche Benfall, von bem bier Plinius fpricht.

168) Da ber Raifer felbst sie optimos nannte : so hatten sie eine besio starkere Berbindlichkeit, sich als solche gubeweisen.

Cap. 73. 169) Trajan machte die Ginrichtung, daß durch Tafelchen, und nicht mehr laut votirt werden follte . weil sich bep der legten Art zu votiren gemiffe Frenheiten eine geschlichen hatten, die der Burde der Handlung nachtheilig waren.

- 170) f. oben Cap. 71.
- 171) Dief bedarf wohl keiner Erklarung. Die Ratur, sagt horag in seiner Dichtkunft, nach der Ramlerischen itbersegung, last uns vergnügt, sie last uns zornig werden, sie beugt uns zur Erde nieder und beklemmt unsere Bruft durch Rummer und Angst und bedient sich alebann der Sprache als einer Dollmerscherinn, diese Empfindungen ausgubrücken.
- 172) Die Römer, so wie die Griechen, pflegten bey Schauspielen und andern feperlichen Gelegenheiten ihren Beyfall
  oder ihr Mißfallen unter andern auch durch eine gewisse Bewegung mit ihrer Toga zu bezeigen. überhaupt war die Ges
  wohnheit, durch das Werfen der Kleider seine Empfindungen
  zu äußern, vielen Nationen gemein. Drako erstiette zu Ugina unter der Last der Kleider, welche die Üginaten im Theater zum Zeichen ihrer Hochachtung auf ihn geworfen hatten.
  Unter dem Wort habitus versteht hier Plinius den ganzen
  außerlichen Anstand eines Menschen, seine Stellung, seine
  Geberden, seine Mienen u. f. w. dieß alles hat der Affect
  der Freude bey den Kömern damahls verändert.
- 173) Lipfius merkt bier aus dem Gueton, an, daß Augustus geweint hat, da er den Titel Bater des Bacterlands erhielt.

Cap. 74. 174) Glaube, daß unsere Sprache die Sprache echter Empfindung ift.

175) Glaube beinem eigenen Bergen , welches bir fagen muß, bag bu bas alles verbieneft.

176) d. h. wir waren von der Reblichkeit unferes Bergens gang überzeugt, da wir dir guriefen ; Glaube und!

177) Wir trauten dir fo viel Setbstenntniß, fo viel Gefühl deiner Borguge zu, daß du dich felbst fur wurdig er- tennen wirft, fo gludlich zu fenn.

178) nahmlid bas eigene Bewußtfenn.

Fap. 76. 179) Dieß geschah, da die Sache des gemesenen Ufrifanischen Proconsuls, Marius Priscus, untersucht wurde, weil die Provinzialen ihn angeklagt hatten. Plinius und Cornelius waren damahls die Udvocaten auf Seiten ber Provinzialen. Plinius beschreibt den ganzen Prozes umftand. B. 11. Br. 11. und 12.

- 179) Nur der Consul, der den Vorsit hatte, durste tekeriren und Umfrage halten, und doch sagt Plinius hier gerade das Gegentheil. Schwarz sucht durch eine Conjectur dieser Schwierigkeit auszuweichen. Er möchte nahmlich statt der gewöhnlichen Lesart die Stelle auf folgende Art emendiren: quum interea nihil praeter consulem ageres, id est, interrogares. Quisque, quod placuit, sentire, dissentire, discedere et copiam judicii sui reipublicae facere. Da die Worte tutum kuit, nach seiner Versicherung, in allen Handschriften sehlen: so hat diese Conjectur viel Wahrscheinlichkeit für sich.
- 180) Der nahmlich, den ber Raifer aufforberte, und gang natürlich mußte er so votiren, wie es ber Raifer gern fah.
- 18.) Dieser Sinn buntte mir hier naturlich zu seyn; wenigkens past er zu dem vorhergehenden. Damm übersett: ", benn nichts ift in jedermanns Augen verwerflicher, als was so gethan wird, als ob es jederman guthieße." Ich table diese übersegung nicht, aber ihr Sinn ift etwas versteckt.

132) Die Biatoren maren, Gerichtsbedienten, bergleichen besonders biejenige Magistrats. Personen hatten, welche keine Lictoren haben durften. Der Dictator, Consul, Prator durfte beyde haben. Bisweilen werden beyde mit einander ver- wechselt.

Cap, 78. 183) Da bie fonigliche Regierung aus bem alten Rom verbannt murbe, famen bie Confuln an bas Ruber bes Staats.

Cap. 79. 184) Plinius laffet bier nach einer bekannten Figur ben Staat ober ben Senat felber in ber Sprache ber Sehnsucht reden.

185) Dieß geht auf die Acclamatoren ber Romer, ba Trajan jum britten Mahl Conful wurde, und auf alles, was Trajan felber baben fprach. f. oben Cap. 73 und 74.

186) Da nahmlich Trajan fein brittes Confulat antrat.

Cap. 81. 187) Den Jagdgottheiten z. B. Diana, Pan, Faunus, Silvanus, die Satyren, Nymphen u. a. m.

Cap. 82. 188) Domitian ist hier vermuthlich gemeint; wenigstens hatte er ein Lusthaus am Albanischen See, wo er allerhand Spiele anstellte. Der Albanischen See lag an der Stadt Alba longa in dem ehmahligen Latium h. 3. I. il Lago di Castel Gandolfo in Campagna di Roma. Der Bajanische See, der an der wegen ihrer warmen Bader so berühmten Stadt Bajae in Campanien lag, war einer der anmuthigsten und dahersmit einer Menge von Lusthhäusern umgeben. Sueton erzählt von dieser sonderbaren Furchtsamkeit Domitians nichts.

189) Der Deutschen nahmlich.

190) & 3. B. Peleus, ber fich mit ber Thetis, Cephalus, der fich mit der Aurora vermählte. Unter ben Gottererzeugten versteht Plinius solche, welche Gotter mit Menschentochtern gezeugt haben; z. B. Raftor und Pollur, die Jupiter mit der Leda, hercules, den eben biefer mit der Alfmene erzeugte u. a. m. Erste halfen das Katydonische Schwein erlegen und ber lette verdiente fich vorzuglich burch bie Ausrottung schablicher Thiere ben Nahmen eines Wohlthaters bem Menschengeschlechtes. Pelcus und Cephalus maren vorzuglich als Jager berühmt, so auch Orion.

- 191) So spielten 3. B. unter ben Privat. Personen Ciecero, Sylla, Pompejus als Ehegatten betrachtet eine schleche te Rolle und der sonst so eigensinnige Cato überließ so gar seine Gemahlinn Marcia seinem Freunde Hortensius auf einige Jahre und nahm sie nach dessen Tode-wieder mit Freuden an, zumahl da sie reicher in seine Arme zurückkehrte. Unter den Kaisern waren Tiberius, Claudius, Domitianus schon durch ihre Frauen verächtlich genug, wenn sie es auch sonst nicht gewesen waren.
- 192) Ich habe hier die gewöhnliche Lesart probatis (sc. vos) ex aequo benbehalten. Schwarz liest probati ex aequo. Der Gedanke ist der: Trajan und seine Gemahlinn (Plotina) sind gegen einander noch eben so gessinnt, wie sie es als Privats Personen waren ihr außers liches Glück sieg hoher, nur ihre Zartlichkeit nicht.

Cap. 84. 193) Marciana, beren Tochter Matis bia die Sabina gebar, mit welcher fich der Raiser Sabrian vermablte.

- 194) Plotina; die Gemahlinn Trajans, wurde erft durch ihren Gemahl zu einer fo vortrefflichen Dame gebilbet; Marciana hingegen besaß schon vermöge ihrer erhabenen Geburt vorzügliche Eigenschaften — sie war eine Schwefter Erajans!
- 195) Die Soheit ihres Standes flofte ihnen keinen Stolz ein; in ihrem Bergen dunkten fie fich immer Damen vom Privat : Stande gu fenn-
- 196) Saft ift oft nichts anders als eine maskirte Feigheit. Gur einen boben Beift ift Rache immer no h ruhmlicher, als Saft.

Cap. 87. 197) Ber diefer Dberfte ber faiferlichen Leib-

198) Ber auf einer Barte fieht, kann von allen geseben werden. So wurde Trajan, ba er am Ufer seinen Freund so gartlich umarmte, ihn mit Thranen entließ, von allen als der gartlichste Freund erkannt — er ftand so zu sagen auf einer Barte der Freund schaft.

Cap. 87. 199) Der Gebanke biefes Perioden ift diefer: Du, o Trajan, verdienst das Gluck, treue und uneigennustige Diener zu haben und diese dann auch mit ruhigen Lesben belohnen zu konnen.

Cap. 88. 200) z. B. Nero, Claudius, Galba; unter welchen Kaifern die Frengelaffenen die größte Gewalt zum Ungluck des Staates hatten. Trajan dachte ganz anders. Giener feiner Frengelaffenen, Eurythmus, war im Berdacht, Untheil an einem falschen Testamente zu haben. Die Erben scheuten sich, ihn gerichtlich zu belangen; aber Trajan fordeuten sie mit den Borten bazu auf: Er ist kein Polykletus und ich kein Nero. Polykletus war nahmlich ein ner der mächtigsten Frengelassenen des Nero.

201) Beil Nerva den Trajan adoptirt hat, fo führte biefer ben Nahmen D. Ulpius Nerva Trajanus.

202) E. Calpurnius Pifo befreyte als Conful Sicilien von dem Krieg seiner rebellirenden Sclaven. Er beschenkte diejenigen, die sich besonders durch ihre Tapferkeit
ausgezeichnet hatten; aber seinem Sohn, der mit unter dieser Anzahl war, vermachte er, anstatt ihn auf Kosten des
Staats mit einer goldenen Krone zu beehren, so viel
von seinem eigenen Bermögen zum voraus, als der Werth
einer goldenen Krone beträgt. Er erhielt wegen seiner edsen
Staats . Okonomie den Beynahmen Frugi. K. Läsius
wurde der Beise genannt, weil er von der Bertheidigung
der legis agrariae abstand, um eine bevorstehende gefährtiche Rebeution von Rom abzuwenden; Q. De tellus siehte

mit seinen Thranen seinen Vater aus dem Exilium jurud ; beswegen wurde er Pius genannt. Ein anderer Metellus, nahmlich L. Cacilius Metellus rettete als Pontisez das Palladium, da die Tempel zu Rom wegbrannten. Ob aber dieser beswegen Pius genannt wurde, ist ungewiß. Ih habe daher bey dieser übersegung des Wortes Pius auf das Bepspiel des erstern Metellus Rücksicht genommen.

Cap. 90. 203) Domitian.

204) Nerva wollte sie gegen das Ende bes J. E. 97 zu Präsecten des Arariums machen. Sein Tod, der im J. E. 98 am 27. Jänner erfolgte, hinderte ihn an der Ausführung seines Borhabens; aber Trajan ertheilte ihnen darauf biese Bürde mirklich. So erklärt Schwarz diese Stelle, welcher Lipsius durch die seine Conjectur aufzuhelsen suchte: ut nos, etsi minus no tos ut bonos tamen promoveret. Die Praesecti aerarii oder aerario waren die Ausseher über die Staatsgelder, über das Archiv, über die Kriegsfahnen u. a. Monumente, welche im Tempel des Saturnus ausbewahrt wurden. Bur Zeit der Nepublik bekleideten diese Würde die Quastoren in Nom. Nero war der erste, der sie Männern, die schon Prätoren gewesen, unter dem Nahmen der Präsect en des Ür a riums ertheilte.

205) Wieder sehr spielend. Plinius und Cornutus wurben mit einander vom Trajan zum Consulate erhoben. Aber wie? sagt Plinius, war da jeder von uns nur Einmahl Consul? nein, er war es zweymahl zugleich; einmahl für sich und einmahl in der Person seines Freundes, weil jeder das Consulat, welches sein Freund erhielt, für das seinige ausah. Folglich war jeder zweymahl Consul und dieß nicht, zu verschiedenen Zeiten, sondern auf einmahl, zu einerley Zeit.

206) Da Plinius und Cornutus noch Prafecten bes Ura: riums waren, hat fie Trajan icon gu Confuln bestimmt. Sie

maren also Praesecti aerarsi und consules designati

- 207) So lange einer im Amte faß, konnte er nicht zur Rechenschaft gezogen werden; baber ließ man Manner, die eine wichtige Staatswürde bekleidet hatten, aus Borsicht eiznige Beit lang ohne ein Amt, um zu sehen, ob sie nicht wegen begangener Ungerechtigkeiten u. s. w. wurden belangtwerden. Gine folche Borsicht glaubte Trajan bey einem Plinius und Cornutus nicht nothig zu haben sie hatten noch nicht die Prafectur des Arariums niedergelegt, so waren sie schon zu Consuln bestimmt. Ein schoneres Beugniß konnte Trajan ihrer Rechtschaffenheit nicht geben, als dieses.
- 206) Plinius versteht hier unter bem dies natalis ben Tag, an dem Trajan vom Nerva adoptirt worden ist, nahm: lich den 18ten Sept. im J. E. 98. Domitian wurde im J. E. 87 am 18ten Sept. ermordet. Nerva, der beste Regent, wurde noch an demselbem Tag zu seinem Nachfolger erklart und adoptirte alsdann an eben diesem Tag und in eben diesen Monath den Trajan. So erklart Schwarz diese Stelle; and dere erklaren sie wieder anders.
- 207) Diejenigen, welche bem Römischen Bolle Schauspiele geben wollten, zeigten vorher in einem öffentlichen Unschlag ben Tag ber Feyerlichkeit an. hier werden besonders bie ludi Circenses gemeint.
  - 208) nahmlich in bem Circus.
- Cap. 94. 219) Domitian, ben er auch unten ben gierigften Rauber nennt.
- 209) Die verdienstvollsten Manner (benn biese versteht Plinius unter bem Erhabenen) hatten unter bem Domitian bie traurigsten Schickfale. Aber Trajan entging doch ber eifersüchtigen Grausamkeit bieses Tyrannen, so fehr ihn auch seine Berdienste unter allen auszeichneten. Er war Feldherr und Prator und Conful unter bem Zepter bieses Romischen Butherilds und blieb sicher, indest fein College im Confula-

te, Acilius Glabrio, bas Schicksal hatte, im Theater ben Lowen vorgeworfen, und ba ihn diese verschonten, doch noch hingerichtet zu werden.

210) nahmlich den Rahmen Imperator, vergl. Cap. 5.

und 23.

211) Des Merva.

212) Dieß traf auch ein; benn Trajan lebte in einer unfruchtbaren Gbe.

Cap. 95. 213) Vermuthlich muffen barunter die so genannten Acta diurna ober publica (die Staats - Journale
verstanden werden, worin seit Casars Zeiten alles aufgeschrieben wurde, was sich in Rom merkwürdiges zutrug, und
worin auch Plinius rühmliche Zeugnisse erhalten haben wird.
Von diesen Actis publicis waren die Acta Senatus (das
Raths - Archiv) unterschieden, die Casar ebenfalls eingeführt
hat. Darin wurde vorzsiglich das aufgezeichnet was im Senat vorging. Es läst sich leicht vermuthen, daß auch in diesen Schristen der Nahme des Plinius glänzte, aber nur
konnte Plinius diese Acta nicht wohl publica monimenta
nennen, weil sie seit dem Augustus sehr geheim gehalten
wurden, man mußte denn das Wort publica nicht swohl
von Publication als überhaupt von Staatsschriften
versiehen.

- 214) Unter dem Domitian bekleidete Plinius das Tri-
- 215) Darunter verfteht Plinius z. B. nieberfrächtige Schmeicheleyen. Berleumbungen unschuldiger Personen, burch bie mancher beym Domitian ein schnelles Glud machte.
- t 216) Unter bem Domitian, beffen Regierung hier unter ben unglücklichen Beiten verstanden wird, war Plinius immer mit unter ben zagenden b. h. unter den Rechtschaffenen, benen immer ein trauriges Schickfal brobte. Singegen eben diese Rechtschaffene fonnten unter ber Regierung eines Rerva und Trajans besto sicherer leben, und nur die hatten Urfache,

furchtsam gu feyn, die nun fur ihre Lafter und Riedertradtigkeiten teine Belohnungen hoffen durften, sondern immer ihre verdiente Strafen erwarten mußten.

217) d. h. ich werde euch immer mit eben ber Achtung begegnen, ale ob ich mich erft um das Consulat bewarbe.

## Berbesserungen.

## im 4. Banb.

S. 170. 3. 2. v.o. lies Secunde fatt secunde

- 206.-11. - exspectati - expectati

## im 5. Banb.

```
6. 22. 3. 9. v. u. lies hactenus actae fatthactenus
                                   - est
    40. - 1. 0. 0. -
                                   - numimum
                     numinum
                    quam
                                     quum
                                   - exspectare
    86. - 1.
                    spectare
                                   - posterni
                    praesterni
    86 - 4.
                    stupebant agricolae stupebat agricola
    88. - 5. -
   98. - 11. - -
                                   - tuo tuo
                                   - ammitteret
                    amitteret
- 104· - 3· -
                                   - intuissent
- 108. - 1. - -
                    intulissent
                                   - expectas
                     exspectas
- 1282- 2.
                                   - quanto .
- 144. - 2. D. H.
                    quando
                                   - indicum
                    indicium
- 156· - 9· -
                    consul potest
                                   - consupotest
- gos. - g. - -
                                   - obfidet
                    obsidet
- 212,-11, - -
```

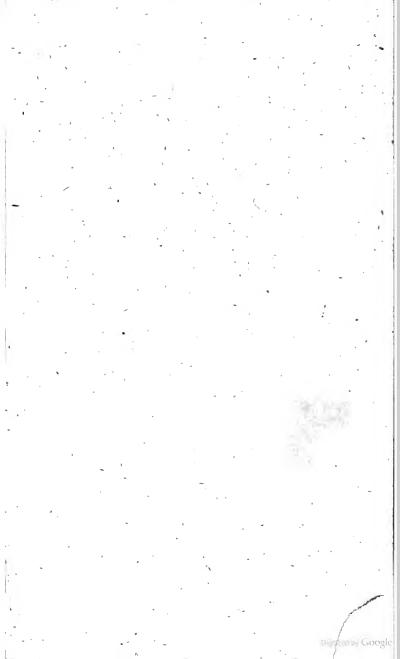





